## LEGENDEN DER ZEIT



RUDOLF G.BINDING



Digitized by the Internet Archive in 2024 with funding from No Sponsor







Andolf G. Binding

Legenden der Zeit

1925

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten Copyright 1920 Literarische Anstalt Rütten & Loening, Frankfurt a. M.

> 49.—53. Taufend Spamerice Buchdruderei gin Leipzig

Coelestina Eine Märchenlegende



Un einem Gamstagnachmittag im November hatten die Englein nichts zu tun, und die himm= lische Musik, die jeden Vor- und Nachmittag spielte, mußte sich ohne die Unterstützung behelfen, welche sie ihr sonst durch ihren Gesang zu leisten hatten. Und das fam fo. Um verfloffenen Gonn= tag während der großen Himmelsandacht hatte der Herrgott zu bemerken geglaubt, daß die Engels= chore nicht so frisch flangen, wie er es sonst zu boren gewohnt mar, ja daß fleine Rauhigkeiten die himmlische Harmonie störten, auf deren un= geschmälerte Reinheit er sehr sah. Er ließ sich daher nach der Undacht den Kapellmeister und den Gefanglehrer kommen und stellte sie ziemlich verdrieflich über seine Wahrnehmungen unter dem Hinweis zur Rede, er könne nach einer arbeitsreichen Woche wohl verlangen, daß ihm am Conntag in der Himmelskirche eine anständige Musik vorgemacht würde. Das aber, was er heute da hätte zu hören bekommen, erinnere ihn eher an üble irdische Katenmusiken, die er nicht allzusehr liebe, als an eine Onmphonia coelestis, wie sie einzig bier am Plate sei. Der Rapell= meister, dem der Gesanglehrer durch Haltung und Besichtsausdruck stumm beizupflichten sich bemühte, erklärte dem lieben Sott hierauf, daß er

seine Wahrnehmungen nicht bestreiten könne; er muffe für die beobachteten Mifstimmigkeiten die Engel verantwortlich machen, von denen sich einige Schreihälse im Übereifer ganz heiser geschrieen hätten und dadurch die Rlangschönheit des Ganzen, wenn auch nur wenig, so doch für Gottes Dhr wohl vernehmlich, beeinträchtigten. Der Berr hatte darauf befohlen, daß Magregeln getroffen würden, die solche Vorkommnisse für die Zukunft ummöglich machten, und die himmlische Vorsehung, welche für diese Dinge die zuständige Stelle war, erließ daraufhin eine Berordnung, wonach nicht nur den Engeln das Gingen an Samstagnachmittagen überhaupt verboten, sondern ihnen auch noch ans Herz gelegt wurde, sich nicht durch unnötiges Springen und Tollen zu erhiten. Ochreien und Banken zu unterlassen und ihre Stimme für den großen Simmelskirch= gesang am Conntag möglichst zu schonen. Denn der Herrgott ging, weil er es nicht nötig hatte, nur Conntags in die Rirche, im Gegensat zu allen anderen himmelsbewohnern, insbesondere den Beiligen, die schon aus alter lieber Bewohn= heit in die Kirche gingen, und den vielen armen Gündern, die, seit der Beiland die Auferstehung in der Welt eingeführt hatte, den Himmel bevölkerten und den Rirchenbesuch recht nötig hatten.

So saßen also an jenem Samstagnachmittage die Englein teils tatenlos auf den himmlischen Wolken herum, die Hände über den Anieen und die Flügel über dem Rücken gefaltet, teils waren sie höchst überflüssiger- und unnüßerweise damit beschäftigt, sestzustellen, wer von ihnen die schönsten Goldspitzen an den Federn hätte, oder sie standen an der Milchstraße und gassten dem endlosen Zug der Sterne nach, der an ihnen vor- über des Weges zog.

Im Gegensatz zu den Englein hatte am nämlichen Nachmittag der heilige Petrus alle Hände voll zu tun. Vor dem Himmelstor drängte sich gerade eine besonders große Menge von Einlaß begehrenden Geelen; denn zu der sich ziemlich gleich bleibenden Anzahl an andern Wochentagen kamen am Samstag noch diejenigen hinzu, welche sich mit ihrer Auferstehung besonders aus dem Grunde beeilt hatten, um den Sonntag im Himmel und alle Erbaulichkeiten dieses Tages mitzugenießen und solchergestalt im neu angetretenen ewigen Leben ja nichts zu versäumen. Außer seinem Torhüteramt hatte aber der heilige Petrus auch noch die Aussicht über die Sterne zu führen,

von denen eine febr große Zahl nicht im eigent: lichen Himmel, sondern außerhalb desselben im ewigen, unendlichen Raum verteilt war; und diese Aufgabe, welche ibn in seinem himmlischen Torwärterhäuschen keinen Moment schlafen ließ, machte ihm keine geringe Gorge. Denn gerade wieder einmal hatte sich unter den Sternen, be= sonders unter den kleineren, die bedauerliche Mei= gung eingestellt, ihren Plat plötlich zu verlaffen oder mit glänzenden Stücken um sich zu werfen, die sie planlos in das Weltall und nicht zum geringen Teil auf die Erde hinabschleuderten, deren Bewohner diese Vorgange in flaren Novembernächten teils mit Bewunderung, teils mit Kurcht beobachteten. Denn sie konnten sich von dem Berkommen dieser Sternschnuppen, wie sie die licht= alänzenden, am Simmel dahinfahrenden Stern= stücke nannten, keine rechte Vorstellung machen. Besonders in dem Sternbilde der Leoniden mar in diesen Tagen wieder einmal der Teufel los. wie der heilige Petrus fagte, wenn er das Himmels= tor hinter sich zugeschlagen hatte und im weiten Raum allein war, um an irgendeinem besonders rebellischen Punkt nach dem Rechten zu sehn und dem Verschleudern des kostbaren Sternenmaterials Einhalt zu tun.

Alls er daber an jenem Samstagnachmittag die Engel so nichtsnutzig und nichtstuerisch herum= lungern fab, fam ibm in seiner Arbeitsbedrängnis der Gedanke, ob er sie nicht in irgendwelcher Weise für sich anstellen könnte; und da er ihnen die himmlische Torhüterstelle unmöglich ohne das Umstoßen aller geheiligten Traditionen anvertrauen fonnte, so machte er sie in der anderen ihm aufgebürdeten Dbliegenheit dienstbar. Diese schien ihm für ihre geistigen Rabigkeiten, die er nicht allzuhoch anschlug, auch nicht zu schwer, zumal er sie anwies, etwaige widerspenstige Sterne, die das Schnuppen nicht lassen wollten, sofort von ihrem felbständigen Plat im Raume ab- und dem großen Strome derer zuzuführen, die auf der Milchstraße ihre leicht übersehbare und kontrollierbare Bahn am Simmelsgewölbe dabinziehen mußten. Die Englein, froh, einmal aus dem goldnen himmelsgitter herauszukommen, unterzogen sich belustigt ihrer neuen Aufgabe und begaben sich in gesonderten Trüppchen, immer ein größerer Engel mit einigen fleineren, auf die ihnen zugewiesenen Doften.

Anfänglich und bis in die Dämmerung hinein ging alles ganz gut. Sei es, daß sich die Sterne aus Galanterie gegen den himmlischen Besuch

von allem Unfug fernhielten, sei es, daß sie fürch= teten, auf eine Unzeige der aufsichtführenden Engel beim heiligen Petrus wirklich zur Milchstraßenwanderung verdammt zu werden, was ungefähr dem Schicksal gleich zu achten war, wenn Menschen von freien, luftigen Höhen mit herrlicher Aussicht, auf denen sie wandeln, plötlich für immer auf die staubige Landstraße versett würden, wo sie mit allerlei Volks in Sonne und Unbehagen ihres Weges ziehen mußten, furz: fie begaben sich zunächst völlig ihres aufgeregten Wesens und zogen still und geordnet, wie es ihnen zukommt, ihre vorgeschriebenen Bahnen. Kaum aber war die Dämmerung vorüber und die Nacht über das blanke Himmelsgewölbe als ein schützendes schwarzes Tuch gegen mutwillige Beschädigungen der Himmelspolitur ausgebreitet worden, als nach allen Geiten ein heftiges Teuerwerk und Bombardement mit Sternschnuppen por sich ging und die Engel, welche einsahen, daß es eine unmögliche Aufgabe sei, die weggelaufenen Sternlein oder ihre losgeschleuderten Bestandteile wieder einzufangen, nichts weiter tun konnten, als die Schuldigen aufzuschreiben, um sie dem beiligen Petrus beim Rapport zur Meldung zu bringen. Dies alles ware nun freilich nicht so

schlimm gewesen, zumal der heilige Petrus in den Monaten August und November an solche Vorkommnisse reichlich gewöhnt war; als aber plötzlich aus dem Sternbilde der Leoniden fo etwa um halb neun Uhr ein entsetzliches Geschrei und Bejammer und darauf ein gottserbarmliches Beheul und Geschluchze gehört wurde, da wußte er, daß etwas Unangenehmes und Außerordentliches passiert sein musse, ließ sofort von einer himm= lischen Posaune in den Raum hinaus Appell blasen, warf das Himmelstor einem Ginlaß begehrenden Sünder raffelnd vor der Rase zu und begab sich eiligst und Boses ahnend nach dem ihm wohlbekannten Gestirn. Von dort kamen ihm schon auf halbem Wege sechs Engel ent= gegengelaufen, die fünf Eleinen heulend und die Näustchen in die beiden Alugen gedrückt und der größere gang fassungslos vor sich hinweinend. Auf feine Frage erhielt Petrus zunächst feine Untwort, aus der er etwas hätte machen können, und bugsierte also die heulende Gesellschaft zu= nächst in sein Geschäftszimmer, wo er sie, nachdem sie sich etwas gefaßt hatten, auszufragen begann. Da erfuhr er nun, daß sie erst ihrer sieben gewesen seien, daß aber auf einmal das kleine Eng= lein Coelestina beim Versuche, eine nichtsnutzige

Sternschnuppe wieder einzufangen, so schnell in der Richtung nach der Erde verschwunden sei, daß sie vermuteten, es sei diesem himmelskörper zu nahe gekommen und dann von der dort herrschenden Ochwerkraft, vor der sie ja freilich oft genug gewarnt worden seien, da die kleinen Engel sie mit ihrer geringen Flügelkraft nicht überwinden könnten, auf sie herabgezogen worden. Gie hätten zwar alle gerufen und geschrien, aber das fallende Englein sei bald in dicken, grauen Regenwolken, welche die Erde umgaben, ihren Blicken entschwunden. Als das der heilige Petrus hörte, wurde er fehr zornig; denn wenn die verlorene Coelestina nicht wiedergefunden wurde, so gab es für ihn eine Menge Schreibereien, die er haßte, und am Schlusse noch eine lange Auseinandersetzung mit dem Herrgott. Man konnte es ihm daher nicht verübeln, wenn er den aufsicht= führenden Engel unter harten Worten gehörig an den Flügeln zauste, daß er Federn lassen mußte, die fünf kleinen Engelknirpse aber einen nach dem andern über sein beiliges Anie legte und ihnen mit feiner beiligen Sand eine Strafe verabfolgte, wie er sie noch von seinen irdischen Zeiten her kannte. Damit war nun freilich nicht viel gebeffert; im Gegenteil: alle sechs heulten von neuem los, und die fleinen brüllten sich gang beiser, was doch gerade durch die von der himmlischen Vorsehung angeordnete Samstagsnachmittagsruhe hatte vermieden werden sollen. Und so blieb ihm nichts übrig, als den Rest einer Lakritstange unter sie zu verteilen, die er sich einmal in Rapernaum nach seinem berühmten großen Rischzug gekauft hatte, da er sich dabei einen starken Ochnupfen und einen leichten Suften zugezogen. Dieses Mittel hatte insoweit den gewünschten Erfolg, als sich die Engel bei seinem lange währenden Benuß beruhigten und ihre geröteten Stimmbander allmählich wieder zu einem garten Rosa verblaßten, fo daß in der Rirchenmusik am darauffolgenden Conntag die Stimmlein frisch und rein flangen, als ob nichts geschehen wäre. Der heilige Petrus aber, welcher wegen der Unstellung der Engel in seinen Diensten ein boses Gewissen hatte, beschwichtigte dieses mit der unbegründbaren Soffnung, des verlorenen Engleins doch vielleicht in den nächsten Tagen auf eine ihm noch unklare Weise wieder habhaft zu werden, und beschloß daher, vorläufig von dem ganzen Vorfall dem lieben Gott nichts zu fagen. Alls aber Tag um Tag verrann, ohne daß sich das Englein an der Himmelstür wieder einfand oder von einem be-

freundeten Rometen daselbst abgegeben wurde, war der heilige Petrus durch die Unterlassung der sofortigen Meldung von dem Begebnis erst recht in eine prekare Lage versett. Und so kam er auf die Idee, die Gache überhaupt zu ver= tuschen, da Engelzählungen nur alle Jubeljahre einmal stattfanden und Namenslisten nicht geführt wurden. Dies war nämlich insofern unnötig, als die Engel von Rechts wegen aus dem Himmelsgitter nie herauskamen, also wer darin war, auch darin blieb; nur über die etwa zu frommen Kindern abkommandierten wurde eine Liste geführt, deren Einträge der heilige Petrus beim Mus: und Gingang dieser Engel am Simmels: tore selbst besorgte. In diese trug er nun den Namen der fleinen Coelestina mit dem Bufat "auf unbestimmte Zeit" ein, obgleich eigentlich fo unerfahrene Engelkinder zu derartigen Miffionen nicht verwendet zu werden pflegten. Die an der Geschichte beteiligten sechs Engelchen aber hielten fein dicht, eingedenk der Tracht Prügel, die sie weg hatten, und der Nedern, die sie hatten laffen muffen; und felbst wenn fie etwas davon hätten laut werden lassen, so würde es die himm= lische Vorsehung, der sie es hätten anbringen mufsen, doch nicht geglaubt, sondern ihnen vermutlich noch das alberne Geschwätz verboten haben. So blieb es im Himmel unentdeckt, daß das Englein auf die Erde hinabgefallen war.

Als Coelestina dem Sternknirps aus dem Leonidenschwarm, welcher mit unglaublicher Beschwindigkeit der Erde zustrebte, nachsprang, um ihn an seinen Plat zurückzuführen, hatte sie ur= sprünglich nur vor, ihn bis zu der Wolkenschicht zu verfolgen, welche grau und schwer ihr die ge= fährliche Nähe der Erde deutlich genug anzeigte. Aber von dem tollen Hinterherjagen war sie der= maßen im Schwung, daß sie noch ein ganz beträchtliches Stück über diese Grenze hinaus= und in die dichten, feuchten Massen hineinfuhr; und als sie dann unter Aufbietung aller Rrafte mit ben Flügeln schlug, um wieder nach oben zu kommen, waren diese so naß geworden, daß sie nur noch unvollkommen ihren Dienst taten. Schon fühlte das Englein, wie die Schwerkraft, welche es sich wie eine große vielarmige Spinne porstellte, seine Beine ergriff, und da verließ es bald aller Mut und damit auch die letzte Kraft für weiteren Widerstand. Die Erde zog es un=

barmbergig an sich, es fank unter müdem Beflatter wie ein frankes Böglein tiefer und tiefer, bis es endlich, etwas hart wie ihm schien, im Rohlgarten eines Bauern auf dem Boden aufsließ. Es war gang erschöpft und außer Utem und die irdische Luft kam ihm schwer und drückend vor im Vergleich mit der durch den Ather verdünnten himmlischen Utmosphäre. Da stand es nun fremd in einer fremden Umgebung und wußte nicht was beginnen. Denn es war unterdessen stockfinstere Nacht geworden, daß man nicht die Sand vor den Augen fah, und fein Stern vermochte mit seinem Licht die dicke, dunkle Wolken= mauer zu durchdringen, welche einförmig und steinern die Erde vom Himmel abschloß; der Mond aber wurde in jener Nacht wieder ein= mal seiner Aufgabe als Himmelslicht gar nicht gerecht, da er erst Tags zuvor von seinem ver= tragsmäßigen monatlichen Urlaub heimgekehrt war, nach welchem er zum Arger der Mutter Erde immer so schmächtig und glanzlos war, daß fie einen halben Monat mit ihm zu tun hatte, bis er wieder rund und voll wurde. Dazu legte sich der erste stille breite Frost über das Land, und Coelestina, die außer ihren Flügeln nichts anderes an hatte, sah sich daher frierend nach einem Obdach um. Aber die Bauern im Dorfe hatten längst ihre Lichter gelöscht, und das ihr zunächst befindliche Behöfte, zu dem der Bemufegarten gehörte. konnte sie in der Dunkelheit nicht entdecken. Go fühlte sie sich wirklich gang von Gott verlassen und weinte, da sie nicht zu rufen wagte, noch eine Zeitlang still vor sich hin. Dann aber duckte sie sich unter eine große Rohlstaude, brach von der danebenstehenden noch einige Blätter ab, die fie über die frostigen Beinchen legte, breitete die Flügel über Schulter und Rücken, soweit sie reichen wollten, und schlief, indem sie die Aniee eng an sich zog, sie mit den Urmen umfaßte und ihr Köpfchen darauf legte, bald vor Ermüdung fest ein. Alls sie am andern Morgen hungrig und frierend erwachte, hatte der Frost Bäume und Sträucher mit bligendem, farrem Reif überzuckert und alles ringsum sah so prächtig aus, daß sie zuerst dachte, vielleicht doch nicht auf der Erde, sondern in einem Märchenlande zu sein. Unter diesem Eindruck und unter dem Hunger, der sie zu plagen begann, brach sie von einem nahestehenden Strauch ein bezuckertes Ustchen ab, das sie unverzüglich in den Mund steckte. Aber da es kein Zucker war, wie es im Märchenlande hätte sein muffen, vielmehr genau so fade schmeckte, wie wenn sie an einer Regenwolke geleckt hätte, deren Geschmack sie früher mit ihren englischen Gespielen öfters in dieser Weise untersucht hatte, so bemerkte sie wohl, daß es doch die Erde sei, auf welche sie verschlagen worden war. In den Betrachtungen über ihr bitteres Los, denen sie sich gerade von neuem hingeben wollte, wurde sie durch die barsche Stimme des Bauern gestört, der hinter einer Scheune herumkam, um seinen Gemüsegarten zu besuchen und nachzusehen, ob der Frost seinem Kohl gut zugeset hätte.

"Ei, was will es denn unter meinem Kohl?" rief er grob. "Gewiß einige fette Stauden mitgehen heißen!"

Da er aber näher kam und das Englein so ganz nackt, wie es vom Himmel gefallen, dassehen sah, mit ungeordneten nassen Flügeln, triefendem Haar und einem ebenso triefenden blau gefrorenen Täschen, mit verweinten Augen und am ganzen Körper zitternd vor Frost, daß es sich in Gedanken über seinen Anblick vor sich selbst schämte, blick er stehen und betrachtete sich das seltsame Wesen genauer. Und da er noch keinen Engel gesehen hatte, hielt er es für irgendeine seltene Art Federvieh, wie es vielleicht auf dem Monde zu Haus sein könnte. Er stellte also zunächst keine Fragen

mehr, sondern flieg mit einigen großen Schritten über die schmalen Beete, ergriff das Englein wie ein junges Ganschen bei den Alügeln und trug es so aus dem Garten über den Sof in die Stube, um das Wesen dort näher zu besehen. Dort erkannte er freilich, daß es kein Wogel sei, sondern eber ein Menschlein mit ein paar kleinen ihm sehr untauglich und unnüt vorkommenden Flügeln, und so fragte er es, woher es komme. Das Englein aber schwieg darauf und konnte es nicht übers Berg bringen zu sagen, daß es ein Englein ware und stracks aus dem himmel kame; denn es fühlte gar wohl, welch eine jämmerliche Figur es in diesem Moment abgab, und da gedachte es lieber insoweit inkognito zu bleiben. Da der Bauer also keine Untwort bekam, fragte er weiter, wie es heiße.

"Coelestina", antwortete das Englein nach einigem Zögern gedehnt, wobei es sich auf den Fersen hin und her drehte.

"Coelestina?" sagte der Bauer. "Ach was, dummes Zeug! Coelestina ist überhaupt kein Name und außerdem viel zu lang." Und indem seine Gedanken eine andere Richtung annahmen, fügte er, die kleine Gestalt mit den Augen von neuem übersliegend, hinzu: "Ich will dir etwas sagen:

schön bist du nicht, aber vielleicht nütlich." Br diesen Worten, deren Ginn Coelestina nicht verstand, dachte er sich, daß er das Knirpslein, da er keine Rinder hatte. behalten wollte, damit es feine Sänse hüten oder seiner Frau, deren Hugenlicht nachließ, mit seinen jungen Augen und zarten Fingern beim Linsenlesen behilflich sein könne. Denn Linsen und Sauerkraut war des Bauers Lieblingsgericht. Damit er aber sicher wäre, daß das Englein ihm nicht wieder durch die Luft ent= wische, wie es durch die Luft in den mit Zäunen und hohen Secken umgebenen Garten gekommen war, ergriff er eine große Ochere, mit der er sowohl jene Secken als die Flügel seiner Banse zu verschneiden pflegte, wenn diese die Gefahr des Entfliegens in sich zu tragen schienen, und stutte dem Englein die Schwingen um ein solch beträchtliches Stück, daß von ihnen kaum etwas übrig blieb als zwei fleine, formlose Stumpfchen an den Schultern, Coelestina vor Schmerz ach! und weh! schrie und von neuem in ein herzzer= reißendes Ochluchzen ausbrach.

"So," sagte der Bauer, ohne daß ihn das Gejammer mehr rührte, als wenn ein Gänschen schrie, "jetzt siehst du schon etwas menschlicher aus. Nun heule mir nicht die Ohren voll; ich gebe dir auch einen hübschen und anständigen Ramen."

Darauf kam es nun freilich dem Englein in seinem Schmerz um den Verlust seines wichtigsten englischen Requisites weniger an; aber der Bauer verstand das nicht und dünkte sich beinahe gnädig, als er der weinenden Coelestina den Namen Unneliese verlieh, aus keinem anderen Grunde, als weil seine Frau, die Bäuerin, auch so hieß und ihm also der Name am nächsten lag. Daß er wesentlich kürzer gewesen wäre wie Coelestina, kann füglich nicht behauptet werden; es kam aber dem Bauern so vor, und also war es so.

Unterdessen trat auch die Fran in die Stube, die mit der Nachbarin ihren Morgenschwatz über das Wetter und das eine Ei beendet hatte, welches ihre siedzehn Hühner bei der zunehmenden Kälte täglich legten. Sie war nicht in der besten Laune, da ihr die Nachbarin gesagt hatte, sie hätte am heutigen Morgen von ihren sechzehn Hühnern zwei Gier gehabt, und hielt dafür, daß diese Sache nicht mit rechten Dingen zuging. Als sie daher das nackte, schluchzende, nun in der Zimmerwärme ganz krebsvote Wesen zu Hause vorsand und der Mann ihr seine auf dasselbe gerichteten Abssichten kund tat, brummte sie etwas vor sich hin, daß

er auch etwas Befferes tun könne, als hergelaufenes Gesindel in das haus zu nehmen, und er solle den Balg wieder auf die Landstraße jagen, woher er gekommen sei. Da konnte sich aber Coelestina denn doch nicht mehr halten, nahm allen ihren Mut zusammen und sagte mutig: "Ich bin nicht hergelaufen, sondern bergeflogen, daß ihr es nur wisset!" Und da nun die Bäuerin, über diese Worte verwundert, auch noch die abgeschnittenen Flügel auf dem Boden herumliegen sah und die feinen Gliederchen des Kindes erblickte, sie auch von dem ersten Blatte ihrer Bibel die Abbildung eines Engels kannte, die ungefähr dem Unblick der Coelestina entsprach, wenn man sich vorstellte, daß ihr die Flügel noch an den Schultern säßen, so ging ihr die Wahrheit schrecklich auf. Da zog sie aber erst recht über ihren Mann her: "Du alter gottvergessener Gfel," sagte sie, "du siehst natürlich in deinem Unverstand, den Gott dir verzeihen möge, nicht, daß dies weder ein Mensch noch ein Vogel ist, wie du angenommen hast, sondern ein wirklicher leibhaftiger Engel vom himmel, noch dazu einer mit Goldspiten an den Flügeln, wie sie so felten sind. Das kommt aber davon, daß du nie in die Kirche gehft und nie in unserer Bibel liefest; denn dann mare die's auf dem Titelkupfer schon aufgefallen, oder der Pfarrer hätte dir einmal einen beschrieben. Ich Gott, ach Gott! Was soll man nun machen, da du ihm die Flügel abgeschnitten haft. Zusammenbinden hättest du sie sollen, daß er nicht entfliegen konnte, aber nicht so voreilig sein. Wenn wir den Engel in der Rirche an den Rufter abgeliefert hätten, der mit dem Herrgott so gut steht und ihm den Überläufer sicher wieder zugeführt hätte, dann hätten wir vom lieben Gott doch eine rechte Gnade erbitten können: daß die Ruh gut falbt, oder daß unfere Hühner auch so gut Gier legen wie die der Nachbarin. Aber so! In dem Zustande nimmt ihn der Herr ja gar nicht zurück." Go zeterte sie mit langem Utem wohl noch eine halbe Stunde; aber währenddessen fand sich all= mählich das Mitleid für das Los der kleinen Coelestina, welche noch immer nackt und traurig auf der Dfenbank faß, bei ihr ein, und im Grunde ihres Herzens hatte sie gar nichts dagegen, sie im Hause zu behalten und an ihr eine Hilfe in der Wirtschaft zu haben, die ihr ermöglichte, die Morgenaussprache mit der Nachbarin noch länger auszudehnen, als es ohnehin schon geschah. Nur wollte sie von sich aus den Vorschlag nicht gemacht haben, damit sie's ihrem Mann immer

vorhalten könnte, wenn es schief ausging. Diesen schickte sie nun mit der Weisung über die Strafe, beim Strumpfwirker ein Daar farte Strumpfe und ein gestricktes Wämschen einzuhandeln und bei der Nachbarin ein Hemdchen ihres Buben auszuborgen, wozu sich der Bauer, froh, dem Vorwurfshagel seiner getreuen Chehälfte so auf gute Manier zu entgehen, schnell bereit fand. Unterdessen holte sie aus der Rammer einen dicken roten Wollrock, den sie in früheren Zeiten auf dem Felde getragen und bis zu den Knien herauf verschlissen hatte, schnitt das nun unbrauchbare Stück ab und wickelte ihn dem Englein in mehrfachen Runden um die Suften, so daß es der= gestalt gleich mit mehreren Röckchen übereinander aus einem Stück bekleidet war. Darauf flocht sie die englischen Locken noch halbnaß zu zwei kurzen, starren Zöpfchen, in welche sie ihnen Halt zu geben noch zwei gelbe Zigarrenbänder einband, die sie sich einmal von ihrem Manne für un= bekannte Zwecke ausgebeten hatte. Unneliese unterwarf sich dieser ihr fremden Prozedur zwar wehmütig, aber ohne Alagen, da sie nicht schmerzte, und bald strebten die steifen Flechten feck und selbstbewußt nach zwei verschiedenen Richtungen bon ihrem Röpfchen ab, als ob sie damit eine

Abneigung gegen den Nacken bekunden wollten, den sie ja doch nicht erreichen konnten. Als sie dann nach kurzer Zeit in zwei schwarz und rot geringelten Strümpfen dastand, welche ihr viel zu lang und weit waren, ihr also in mehreren unförmigen Nalten um die Beinchen lagen, fo daß diese einen grotesken und geschraubten Unblick gewährten; als sie in ihrem wollenen Wämschen steckte, welches der Geschmack des Strumpfwirkers mit kleinen braungefleckten Muscheln als Knöpfen ausgeputt hatte; als ihr dann endlich noch ein rotes Tuchkäppchen mit schwarzsamtnem Zwickel wie ein kleiner umgestülpter Nachen quer auf dem Ropfe saß, da fühlte sie sich etwas wärmer und geborgener. Zwar fratten und kniffen sie die ungewohnten Kleider oftmals recht empfind= lich; denn sie waren doch aus gröberem Stoff gemacht als die Garnierung von rosa Wölkchen, die sie einzig im Himmel zu tragen gewohnt war, und auch das nur an Gonn= und Festtagen, wenn die kleineren Engel mit an der langen Tafel sigen durften, an welcher die elftausend Jungfrauen gespeist wurden. Aber was wollte sie machen: auf die Barmherzigkeit des heiligen Philippus konnte sie nicht warten, zumal da es unsicher war, ob er überhaupt noch auf Erden wandelte; kalt war es, und so mußte sie die Aleider also nehmen, wie sie waren. Alls ihr aber nach kurzer Zeit die Bäuerin einen grauen, heißen Reisbrei in einem irdenen Napf mit einem eisernen Löffel auf den Tisch stellte und ihr darüber eine mäßrige, fettigtrübe Brühe goß, in welcher zwei Rosinen und eine winzige vertrocknete Birne schwammen, im Geschmack nicht von dem ihr anhaftenden Stiel zu unterscheiden, da fing sie von neuem an zu weinen; denn sie mußte an die herrliche himm= lische Tafel denken mit den silbernen Bestecken und goldenen Tellern und an die weißschimmern= den Reisspeisen mit ihren Saucen aus himmel= blau und Regenbogenorange. Aber schließlich ging es ihr auch hier wie bei den Kleidern : Hunger hatte sie, und anderes bekam sie nicht. Auch den Strohsack, welchen die Bauersleute ihr am Abend in eine Ecke der Rammer als Lager warfen, mußte sie am Ende ruhig hinnehmen, obwohl er keinen Vergleich mit den himmlischen Betten der Englein aushielt, die mit den feinsten frischgefallenen Schneeflocken gefüllt waren.

Da die Bauersleute in ihrer Weise gutherzig mit Unneliese versuhren, so faßte sie sich in den nächsten Tagen mehr und mehr, zumal da sie die Hoffnung hegte, daß ihr Ausenthalt auf Erden nicht allzulange mahren murde. Gie hatte nam= lich die Worte der Bäuerin wohl im Gedächtnis behalten, die sie an den Rufter zur Weiterbefor= derung in den Himmel hatte abliefern wollen. Allso glaubte sie, daß die Bäuerin, wenn nur erst einmal die Flügel wieder gewachsen wären, sich auch später wohl noch zur Ausführung dieser Absicht verstehen würde. Aber in dieser Hoffnung sah sie sich bitter getäuscht. Nicht als ob die Bäuerin nicht nach ihren Worten hätte handeln wollen; aber die Flügel wuchsen dem armen Englein nicht wieder; der tappische Bauer hatte mit den Nedern auch ihren Lebensnerv durchschnitten, und statt von neuem zu machsen und kräftiger und größer zu werden als die verlorenen, wie es sie für eine im Notfall auszuführende Flucht von der Erde, die es so festhielt, benötigt hätte, schrumpften sie nun mehr und mehr zusammen und bildeten am Ende nur noch ein Paar kaum fühlbarer Wülstchen. Somit unterschied sich Unneliese bald nicht mehr von den anderen Kindern des Dorfes als höchstens in ihrem Betragen, das darauf hinweisen mochte, daß sie einst bessere Tage gefeben, und in dem fleinen Stückchen Simmels: glang, das im Hintergrund ihrer Augen gurückgeblicben mar.

211s Unneliese die Entdeckung machte, daß ihre Alügel nicht wieder wuchsen, da wußte sie, daß ihr Schicksal besiegelt sei und nur ein Wunder fie retten könne. Ginige Tage vergoß sie neue Tränen, und da sie den Bauersleuten nicht mit ihren Klagen lästig fallen wollte, ging sie hinaus hinter das Haus, wo zwischen den Hecken auf einem Stück Wiese die Hühner pickten und in einer Lache die Ganse zusammenhockten. Denen klagte sie ihr Leid, oft und lange; und die Sühner waren ganz entsetzt darüber. liefen bestürzt umber und riefen einander zu: "Uch Gott, ach Gott; ach wie arg! Uch Gott, ach Gott; ach wie arg!" Der Hahn aber schrie zum himmel empor, als ob er mit seinem Rrähen den heiligen Petrus, dem der Hahnenschrei noch von seinen Erdentagen unangenehm sein mochte, hätte anklagen wollen. Die Bänse dagegen saffen teilnahmlos beisammen und machten nur immer die gleiche furze schnodd= rige Bemerkung, als ob sie fagen wollten, daß da nichts zu machen sei. Da nun der Bauer Unneliese mehrfach auf diesem Wiesenstück bei dem Geflügel angetroffen hatte, war er fehr zufrieden, daß sie, wie er vermeinte, sich ohne Murren dem Hüten der Ganse unterzog, die zuvor oft genug nach dem Dorfteich ihre Wanderung unternommen hatten und von dort immer nur mit Schwierigkeiten unter protestierendem Beschnatter nach Sause hatten gejagt werden muffen. Unneliese war es auch gang recht so; denn auf dem Grasplate konnte sie wenigstens still für sich ihren Gedanken nachhängen und sie an eine zum Himmel steigende Lerche oder einige weiße Wölkchen anheften, die sich in der Höhe allmählich verloren. Dort war sie auch geschützt vor den Bauernkindern, welche sie groß und dumm anzusehen pflegten, wenn sie vor das Haus trat. Ab und zu kam zwar der kleine Junge der Nachbarin herüber, um mit ihr zu spielen; aber sie mochte ihn nicht, da er immer schmutzige Füße hatte und zerrissene Höschen, auch öfters, wenn gerade niemand zugegen war, das Fingerchen in die Nase steckte; und da sie nicht auf seine Spiele einging, so fand er sie bald langweilig und unterließ seine Besuche.

So blieb Anneliese bei den Bauersleuten eine lange Zeit; viele Jahre. Aber obgleich sie während dieser ganzen Zeit mit niemandem über ihre himm-lische Herkunft und Heimat sprach, da sie wehmütig daran dachte, wie geringes Verständnis die Gänse für ihre Geschichte gehabt hatten und demzusolge annahm, daß wenn die Vögel ihr

keine Teilnahme bezeugten, dies von den Mensichen noch weniger zu erwarten sei, so blieb bei ihr doch unvermindert die Sehnsucht bestehen, endlich wieder in den Himmel zurückzugelangen. Und wenn sie der liebe Gott nicht kraft seiner Allmacht wieder zu sich empornahm, so vermeinte sie, daß das nur geschehe, um sie eine kürzere oder längere Zeit für ihre Unachtsamskeit zu skrasen, und murrte nicht darüber. Ihr liebster Ausenthalt aber blieb die kleine Wiese hinter dem Hause, weil sie da im Schatten der Hecke auf dem Rücken liegend ungestört in ihren lieben Himmel hineingucken konnte; doch je tieser sie in ihn hineinblickte, desto tieser wurde ihre Sehnsucht.

Da begab es sich — Unneliese mochte nun ungefähr das Alter von zwölf Jahren erreicht haben —, daß in einem benachbarten Dorf der Jungfrau Maria eine neue Kirche geweiht werden sollte; und der Herr Pfarrer hatte dazu von der Kanzel der alten baufälligen Dorffirche, welche abgebrochen werden mußte, die heilige Jungfrau selbst durch Gebet für den kommenden Sonntag

eingeladen, damit ihr Gegen auf dem neuen Saufe und seiner Gemeinde rube. Der Pfarrer hatte diese Einladung freilich mehr bildlich aufgefaßt; Maria aber, die lange nicht auf der Erde gewesen war, nahm es tatsächlicher mit ihr und bereitete sich, der Weihe ihres Rirchleins beizuwohnen. Da aber in dieser Zeit die Welt nicht mehr an Wunder gewöhnt war, die heilige Jungfrau auch im Laufe der Jahre von sinn= fälligen Wundertätigkeiten mehr und mehr abgekommen war, so nahm sie die Tracht einer ehrsamen Bürgersfrau, wie sie wohl an Conntagen aus der Stadt in die Ortschaften hinaus= kommen, um die ländlichen Alrmen zu besuchen. Go gedachte sie unauffällig und unerkannt wieder einmal auf Erden wandeln zu können. Golcher= weise verkleidet ließ sie sich in den ersten Morgen= stunden einer milden Frühlingsnacht, die dem Weihesonntag vorausging, auf der Sichel des Mondes sanft zur Erde nieder, die sie in einem stillen Tannenwald erreichte, in welchen der Mond leisen Rußes hinabstieg. In dem frischen erde= duftigen Morgen wurde ihr der Weg nicht zu lang zu dem Dorf, das sie schon aus weiter Ferne an dem in der Sonne bligenden neuen goldenen Wetterhahn auf dem Turm der neuen Rirche

und an den langen Wimpeln und Blumengewinden erkannte, die von diesem herabhingen. Die Weier der Weihe verlief schlecht und recht. Der Pfarrer und die Bauern taten ihr Bestes dazu. Maria aber gewährte es eine heimliche Freude, statt den Undächtigen in der Glorie der Himmelskönigin zu erscheinen, wie sie es früher gewohnt gewesen, lieber an den Herzen einiger Blinden und Urmen bald durch ein tröstendes Wort bald durch ein Almosen ihre Wunder im stillen zu erweisen; und sie erschienen ihr größer und schöner als viele derer, welche die Legenden ihr nachsagten. Da nun die Rirch= weihe kurz nach Mittag zu Ende war und sie ohne Begleitung an den späteren Belustigungen der Menge nicht teilnehmen wollte, sie aber noch eine Anzahl Stunden vor sich hatte, bis die zum himmel aufsteigende Mondsichel ihre Rückkehr erlaubte, so erging sie sich noch ein wenig planlos und gelassen in den Feldern und den anliegenden Dörfern. Da, als sie der Weg gerade an einer wohlbeschnittenen hohen Rotdornhecke entlang führte, vernahm sie hinter dieser eine reine himmlische Stimme, die zu einer himmlischen Melodie halblant die folgenden Worte sang:

Wenn ich ein Prinzlein wär' von Gottes Gnaden, hätt' ich ein prächtig Haus, Diener, Soldaten; hätte ein herrlich Kleid, filberbeladen; wenn ich ein Prinzlein wär' von Gottes Gnaden.

Da ich ein Englein bin von Gottes Gnaden, bin ich auf Erden hier kummerbeladen. Keiner gibt 'was dafür, würd' ich verraten, daß ich ein Englein bin von Gottes Gnaden.

Bei den ersten Worten des Liedes war die Jungsfrau lauschend stehen geblieben, und da sie den Gesang wie die Melodie sehr wohl als nicht von dieser Welt erkannte, ahnte sie, daß sie da eine Entdeckung machen würde, die sie wohl etwas anginge. So schritt sie, während die himmlische Stimme die zweite Strophe nochmals etwas leiser vor sich hin sang, bis zum Ende der Hecke an dem Haus vorüber durch den Hof und fand sich bald auf dem kleinen Grasplatz Coelestina gegenüber. Diese erkannte sie sofort an den himms

3\*

lischen Augen und an ihrem Wuchs, und nichts war natürlicher, als daß sie jest die Stunde der Erlösung aus ihrem Erdendasein gekommen glaubte. In ihrer Freude konnte sie sich gar nicht fassen und erzählte ihre Erlebnisse in solch einem frausen Gedankengewirr, daß die Mutter Sottes davon gang benommen war und am Ende von Coelestinas Erzählung genau so atemlos da= stand wie diese selbst. Das eine freilich war flar genug: der in einer Rulle von Wendungen, gart= lichsten Bitten, Bestürmungen und Umhalfungen sich immer wiederholende Wunsch Coelestinas, die Jungfrau moge sie alsbald mit sich in den Himmel emporheben. Die Mutter Gottes war eine besonnene Frau und sagte dem Mädchen, daß das so ohne weiteres nicht ginge; denn als arme Günderin wolle und könne sie doch füglich nicht im Himmel umherlaufen, und was wolle sie dort droben als Engel ohne ein Paar Klügel, wie solche die himmlische Vorsehung vorschrieb und verlangte? Zudem sei der Mond noch viel zu schwach, um sie auch nur bis an das Himmels= tor mitzunehmen, und habe schon bei seinem nächt= lichen Abstieg unter ihrer eigenen Last ein schiefes Gesicht gemacht. Da nun, wie Coelestina ge= schildert habe, die ihr von der himmlischen Vorsehung auf Lebenszeit verliehenen Flügel nicht mehr wüchsen, sei guter Rat teuer. Doch hoffe sie, daß vielleicht der heilige Martin, der die himmlische Rüstkammer unter sich habe, auf ihre Vorstellung ihr ein Paar von denjenigen Flügeln ausliefern würde, welche für die frommen Kinder der Menschen bestimmt seien, die nach der Ausserstehung zu Engeln erhoben würden.

Mit diesem Trost nahm sie Abschied von Coelestina, die bei den ersten Worten ganz traurig geworden war, nun aber neuen Mut schöpfte und es wagte, sie anzuslehen, daß sie doch ihre himmlische Majestät beiseite seßen und den heiligen Martin recht inständig um das Paar Flügel bitten möge; denn ihrem bittenden Auge könne niemand etwas abschlagen. Da lächelte Maria, versprach am übernächsten Tag, wenn der Mondsich senkte, wieder zu kommen und schritt nach Osten davon dem Orte zu, wohin sie die Mondsschel bestellt hatte, die sie zum Himmel tragen sollte.

An jenem Abend saß Anneliese noch spät, als es schon ganz dunkel war, an ihrem Platz auf der kleinen Wiese und blickte dem Monde nach, wie er so sanft und stetig zum Himmel emporstieg; und auf ihm stehend glaubte sie in einem seinen

duftigen Glanz die Gestalt der Himmelskönigin zu sehen, bis sie samt der Sichel unter ihren Bugen hinter einer Wolke verschwand.

Um andern Morgen ließ die Mutter Gottes dem heiligen Martin sagen, ob es ihm genehm fei, daß sie am Nachmittage die himmlische Rüst= kammer besichtige, die sie noch nie gesehen hätte. Denn mit ihrem Unliegen wollte sie erst an Ort und Stelle herausrücken, da fie vermeinte, fie könne ihm dort besser zusetzen und ihn ein wenig in die Enge treiben, wenn er Ochwierigkeiten machen sollte. Martin, der seine Rammer wohl in Ordnung wußte, ließ ihr vermelden, daß er ihr zu Befehl stände und fie erwarten würde. Go begab sie sich am Nachmittage in die himmlische Rüstkammer. Martin empfing sie voll Chrerbietung an der Türe, und der Hauptmann von Rapernaum, der ihm zur Silfe beigegeben mar und die Rammerabteilung für die himmlischen Heerscharen unter sich hatte, war auch da. Da standen nun in langen Reihen die Posaunen des Jüngsten Gerichts und die Lanzen der Reiterei und ihre Kürasse; und von der Decke hingen die Beiligenscheine in einem Schliefringe vereinigt; die feurigen Schwerter der Erzengel aber hingen etwas gesondert hinter einem eifernen Vorhang,

damit kein Unglück geschehe. Auf einem Gims über der Tür sah Maria die zehn Lampen der flugen und törichten Jungfrauen, und dann fam ein Himmel voller Geigen und ein langer Gang mit Palmenwedeln; aber in einem besonders langen Raum waren Taufende und Taufende von Engels: flügeln wie die Dachziegel auf dem Boden aufgestellt, einer hinter den andern gelehnt. Als die heilige Jungfrau dort mit Martin allein war, fragte sie ihn, ob er ihr nicht ein mittelgroßes Paar dieser Flügel ablassen konne. Der heilige Martin, etwas erstaunt, verneinte dies indes. Da wurde sie dringlicher und dringlicher und redete lange Zeit auf ihn ein, daß er ihr die Flügel lassen musse, da er sich wohl denken könne, daß sie dieselben für einen guten Zweck brauche. Aber es half nichts, Martin blieb fest bei seiner Weigerung. In aller Chrfurcht, so sagte er, musse er den Wunsch ihrer himmlischen Majestät versagen; denn das sei in einem geordneten Bemeinwesen mit stehenden Beeren unbedingt das wichtigste, daß die Rammer stimme. Das habe er von den kriegführenden Mächten aller Zeiten gelernt. Und wenn bei der nächstjährigen ökonomischen Musterung auch nur eine von den numerierten Ochwungfedern fehle, kofte es ihn den

Heiligenschein, geschweige denn wenn ein ganzes Paar Flügel nicht zur Stelle sei. Falls, was er nicht wissen könne, die heilige Jungfrau die Flügel nur zum Theaterspielen brauche, so verwahre er in der Ecke noch ein altes griechisches Modell, das er von seinem Vorgänger übernommen habe; sie seien von einem gewissen Ikarus, entsprächen aber nicht den Unsorderungen, die heutzutage an das Fliegen gemacht würden, sondern seien nur eine Spielerei.

Go verabschiedete sich die Jungfrau Maria unverrichteter Sache von dem gestrengen heiligen Martin und bewegte das Schicksal Coelestinas in ihrem Herzen. Aber sie fand keinen Ausweg. Den Gedanken, Gott zu bitten, daß er sich seines Engels annehme verwarf sie schon aus dem Grunde, weil sie ihm den Rummer über die Pflichtvergessenheit des heiligen Petrus ersparen wollte; außerdem aber hatte der himmlische König sich vor nicht zu langer Zeit alle Bittgesuche von Himmelsbewohnern, da fie immer mehr überhandnahmen, durch ein besonderes Betteleigeset verbeten, in dessen Eingang es bieß, daß, da im Himmel alles nach seiner Allwissenheit vollendet eingerichtet sei, insoweit von niemandem, der seine Einrichtungen genieße, etwas zu bestellen sei. Er

könne daher das Recht von Bittgesuchen nur den Menschen in ihrer Hilflosigkeit zubilligen, und auch dann nur, wenn sie ihm unmittelbar vor seinen Thron gebracht würden; irgendwelche Vermittler aber wolle er nicht anhören.

Dieses göttlichen Willenserlasses eingedent behielt Maria ihre Entdeckung und ihr Unliegen für fich, und am Ende nach langem Überdenken fand fie auch für Coelestina einen Ausweg; einen harten bittern Husweg, aber sie beschloß, ihr ihn mitzuteilen. Wie sie es versprochen, stieg sie in der nächsten Nacht wieder zur Erde hinab und fand Coelestina ihrer wartend. Als diese sie ohne die erhofften Klügel auf sich zuschreiten sab, da bestürmte sie sie mit tausend angstlichen Fragen, auf deren manche Maria die Untwort schuldig bleiben mußte. Da sie aber in ihrer Verzweiflung fagte, sie konne es kaum glauben, daß Gott bon ihrem Schicksal wisse, denn so hart sei er nicht, sie für eine kindliche Unachtsamkeit so schwer buffen zu lassen, da verwies ihr die heilige Jungfrau zwar folche Reden, konnte aber keine gang ausreichende Erwiderung darauf finden. Mit der göttlichen Allwissenheit, so erklärte sie etwas aus ihrem Gleichmut gebracht, verhalte es sich derart, daß Gott ohne Zweifel alle Dinge auf Erden miffen könne; es aber mohl einmal vorkomme, daß er gewisse Dinge nicht wissen wolle, und noch öfter, daß er sie in ihrer Erledigung hinter andere, wichtigere zurückstellen müsse. Berade jett könne dies wohl nicht nur auf ihr Schicksal allein Platz greifen, da der Herr durch irdische Angelegenheiten aufs äußerste in Unspruch genommen sei, indem eben einmal wieder, wie er ihr jungst mitgeteilt, allenthalben die Völker aufeinander platten, von denen jedes ihn zum Selfer in seiner gerechten Sache anrufe. Allen aber muffe geholfen werden. Und wenn in ihrem Gottvertrauen die Menschen so große, ja schier un= erfüllbare Dinge von ihm erbäten, welche Wünsche zu erfüllen ihm oft recht schwer würde, so könne er sie doch nicht ganz damit im Stich lassen.

Da merkte Anneliese wohl, daß ihr kleines Los hinter so wichtigen Dingen, welche die Welt bewegten, zurückstehen müsse, und war um so begieriger, nun den Rat der heiligen Jungfrau zu vernehmen, den diese ihr beim Beginn ihres Bestuches angekündigt hatte. "Mein Kind," sprach Maria, "es gibt für dich keinen andern Weg, von dieser Erde wieder in den Himmel zu geslangen, als den, welchen alle diesenigen zu diesem Ziele beschreiten müssen, die auf ihr wallen: daß

du nämlich den Tod erleidest und nach der Ausserstehung durch das Himmelstor eingehst, das sich dir kraft der Leiden meines Gohnes nicht verschließen wird. Weine nicht," fügte sie hinzu, als sie Tränen in Coelestinas Augen sah, "denn siehe, das irdische Leben ist kurz im Vergleich zu der ewigen Geligkeit des Himmels. Bedenke, daß auch ich es in Rummer getragen und es der Heiland in Leiden geendet hat, während außer Gott dem Vater nur ihr himmelseingeborenen Englein diese Bürde nicht auf euch zu nehmen braucht. Wenn du solches als eine unverdiente himmlische Gnade erkennst, mag das dir deine Prüfung leichter machen."

Da wurde Coelestina stille und schluchzte nur manchmal noch ein wenig und dankte Maria für ihre Worte. Und diese nahm endlich von ihr Abschied; nicht ohne ihr zum Trost zu versprechen, solange ihr Leben währe, alle sieben Jahre, wenn die Sichel des Mondes das erstemal nach Frühlingsansang am Himmel sichtbar sein würde, zur Erde hernieder zu steigen und sie mit ihrem Trost und, wenn sie in Not wäre, mit ihrer Hilse auszusuchen.

Don Stund' an war das ganze Leben Unne: lieses, alle ihre Gedanken, ihr Gehnen und ihre Träume auf den Tod gerichtet. Un der Ochon= heit dieser Welt ging sie wie an etwas Unnütem vorüber, und eine Freude verachtete sie wie einen Umweg, der sie von ihrem Ziel abführte. Db= wohl ihr der Tod ein leises geheimnisvolles Grauen einflößte, so sehnte sie ihn doch herbei wie einen unumgänglichen Schmerz, den man je eher je leichter erträgt. Und ihr Verlangen zu fferben war bald so groß, daß sie darüber nach= fann, wie sie den Tod näher zu sich heranzwingen oder ihn finden könne, wenn er fie nicht finde. Richt, daß sie jemals daran dachte, von sich aus das Leben wegzuwerfen; denn sie wußte, daß dies ebenso verächtlich sei, wie Brot in den Staub der Strafe zu treten. Aber sie wußte auch, daß es Helden gab, die ihren Tod in der Schlacht suchten, und mutige Männer, die ihr Leben für das anderer oder für ein großes Ziel aufs Spiel setzten, und ihr eigenes Riel dunkte ihr mindestens so groß als irgendeines auf Erden. Go begann sie nach einiger Zeit, wo immer im Dorfe ein Schwerkranker an einer ansteckenden todbringen= den Krankheit darniederlag, in dem Hause allerhand Hilfeleistungen zu verrichten und, soweit

ihr das in ihrem jugendlichen Alter erlaubt wurde, in der Heilanstalt auf der Höhe, wo die vielen hoffnungslosen Lungenkranken gepflegt wurden, zu kleinen Handreichungen ab und zu zu gehen; und da den Kranken ihre geräuschlose sanste Gegenwart angenehm war und sie häusig zu bleiben gebeten wurde, so war sie oft viele Stunden des Tages mit ihrer Hilfe um sie am Orte des Todes und der Gefahr.

Unter solchen Gewohnheiten war Unneliese sieb= zehn Jahre alt geworden und ein zwar zart= gliedriges und feines aber früh entwickeltes und widerstandsfähiges Mädchen. Da genügten ihr die unregelmäßigen und unvollkommenen Bersuche, dem Tode zu begegnen, nicht mehr, sondern fie bat den alten Bauern, welcher fie feither wie eine Pflegetochter gehalten hatte, um die Erlaubnis, in die große Ctadt gebn zu dürfen, damit sie dort die Kunst und die Pflicht einer Kranken= pflegerin von Grund auf lernen konne, die sie hier nur planlos und ungenügend auszuführen in der Lage sei. Der Alte wollte sie erst nicht ziehen laffen, da ihm ihre häuslichen Dienste zustatten famen, und meinte, es sei nütlicher und wichtiger, seiner Frau im Sause beizuspringen, die schon zu alt geworden sei, um alles ohne Hilfe

zu verrichten. Die Bäuerin aber, welche die Worte durch die offene Rüchentüre gehört hatte, verbat sich mit Nachdruck, das heißt mit schreienber Stimme, daß man sie zum alten Eisen werse, und unterstüßte schon in gekränkter Frauenehre und zur Bekräftigung, daß sie sich auch allein helsen könne, den Wunsch Annelieses, womit derselbe denn auch erfüllt war. In einem der nächssen Tage verließ sie das stille Dorf, die guten Leute, den kleinen ihr lieb gewordenen Rasenplaß, wo ihr die Mutter Gottes erschienen, und ihre Hühner und Sänse, denen es keinen Einsdruck machte, daß sie fürderhin der Hut eines Engels entbehren sollten, unter der sie bisher gesstanden.

In dem großen Arankenhause der Stadt lernte sie bald alles das, was ihr die Türen in die Arankenstuben derer öffnete, welche dem Tode geweiht waren. Dort fühlte sie sich an ihrem Platz; dort ergriff sie sogar jene eigentümliche innere Heiterkeit und äußere Sonnigkeit, wie sie ein Mensch zeigt, welcher gewiß ist, daß seine Urbeit ihn zum vorgesteckten Ziele führt. Diese Gewißheit gab ihr die Ausdauer, gab ihr die Unsermüdlichkeit, gab ihr die Hinzermüdlichkeit, gab ihr die Hinzerus ersorderte, dies Geduld, welche ihr Beruf ersorderte,

und gab ihr ebenso diejenigen Eigenschaften, die ihn zu einer Runst machen. Ihre Nähe war wie ein leises wohltätiges Nächeln, ihr Tritt unhörbar, als ob sie wirklich noch mit ihren englischen Flügeln daherschwebte, die Berührung ihrer schmalen guten Sande fühlte die fiebernden Stirnen, und ihre Stimme war wie die Melodie eines sanften wohligen Wellenschlags am Ufer eines sonnigen Gees. Wenn sie sich aber über ihre Kranken beugte, besorgt ihre letten Utem= züge zu erhaschen ober ihren letten Wunsch aus ihren brechenden Augen zu lesen, dann war es ihnen in der Tat, als ob sie in das Untlit eines Engels fähen, der ihnen vom Himmel zum Beistand in ihrer schwersten Stunde gefandt war. Go oft sie aber bei diesem Leben tödlicher Befahr oder dem Tod selbst begegnete: nie streckte er nach ihr den Urm aus, sie verfiel nie auch nur einer der Krankheiten, welche sie umgaben. Es schien, als ob sie gegen alles das gefeit sei, als ob sie aus einem anderen, unantastbaren, reineren Stoffe geschaffen sei als die Menschen, an welchem die Schädlichkeiten abprallten wie Holzpfeile an der geglätteten Wölbung eines metallenen Schildes.

Als Anneliese im Beginn ihres neunzehnten Jahres stand, wurde sie eines Abends an das Bett eines jungen Baumeisters gerufen, welcher an einem mörderischen Nieber erkrankt mar. Er hieß Frohmut und lag in einem von der Strafe abgelegenen Saufe, das auf stille, alte Garten hinaus und in dessen Fenster die Märzsonne, so viel sie es konnte, hineinsah. Geine Gache stand schlecht; eine beständige Unruhe, welche immer von neuem die leisen Unfate einer Beilung gerstörte, durchwühlte ihn, und sein lebhafter Geist fand nicht den Schlaf, den der ermattete Rörper so dringend branchte. Die Arzte hatten ihn aufgegeben und erhofften auch nichts mehr von dem vorgeschlagenen Wechsel einer Pflegerin und Unnelieses Berufung, die sie nur geschehen ließen, damit auch scheinbar Gleichgültiges nicht versäumt würde. Aber als Unneliese einige Tage um den Kranken war, legte sich seine Unruhe und damit die schlimmsten Stürme des Riebers; und seit der Beit befferte fich sein Zustand langsam. Gie mochte sich keine Rechenschaft darüber geben, ob ihre Gegenwart diese Wandlung bewirkt hatte, aber bald genug hatte sie erkannt, was ihm Ruhe gab; und fo faß sie denn häufig gegen Albend an seinem Lager, hielt seine Sand still in der ihren

und summte ihn mit einer jener himmlischen Melodien, welche heiter und ernst in einem sind, in den Schlaf. Nach Wochen aber, da sich seine Kräfte allmählich gehoben hatten, begann fie ihm mit halblauter Stimme zu erzählen, und es war ihre eigene Geschichte, die sie ihm als ein Märchen erzählte. Gie sprach ihm von der Beiterkeit des Himmels; von dem goldenen Gitter, das ihn umschloß, von dem Wolkenteppich, den langen weißgedeckten Tischen, an denen die Simmlischen speisen, von den Engelschören und himmlischen Konzerten und vom himmlischen Dom, in welchem man so aus freier Brust atmen und frei emporblicken könne, ohne Ochwindel zu bekommen wie in vielen Rirchen dieser Welt; und er sei, sagte sie, so heiter und frei und auch so stark und weihevoll wie ein hochstämmiger grünen= der Buchwald im Gonnenlicht. Da sie nun bei diesen Worten sein Auge leuchten sah und er sie bat, das von dem Dom genauer auszuführen, fo beschrieb sie ihm alles aufs bestimmteste, Gäulen und Bogen, Wölbungen und Gesimse, Nischen und Chor, so daß er es hätte zeichnen können. Alls sie aber gegen das Ende ihrer Geschichte kam, da vergaß sie sich ein wenig und erzählte ihm auch, wie sie so ganz von dem Wunsch nach jenem Himmel, den sie im Tode gewinnen solle, erfüllt sei, daß ihr die Welt keinerlei Freude darbieten könne. Wie könne der beständige Wechsel von Sommer und Winter, die Vergänglichkeit der Zlumen, die Stürme selbst der edelsten Leidenschaften in den Herzen der Menschen und ihre Kämpse selbst für die höchsten Dinge dieser Welt— alles Vorgänge, an denen, wie sie wisse, selbst gute Menschen ihr unvorstellbare Schönheiten fänden und genössen— für die irgendeinen Reiz haben, deren einziges Ziel die ewige himmlische Beständigkeit und Harmonie sei.

Als sie mit diesen Worten geendet hatte, erschrak sie ein wenig, denn Frohmuts Hand zitterte in der ihren, und er schien etwas zu unterdrücken, was er ihr hatte sagen wollen; und während er sonst durch ihre Lieder oder Worte immer erheitert schien, ging heute ein Schatten über seine Züge. Er war die nächste Zeit nachdenklich und still; und Anneliese glaubte zu bemerken, daß seine Augen öfter als früher auf ihr ruhten.

Aber eines Tages, als wiederum die Abendsonne ihre schrägen Strahlen in das Zimmer schoß bis auf das Bett in der Tiefe, und Frohmut wieder die Hand Annelieses hielt, die bei ihm saß, da begann er zu erzählen: von sich und seinem Leben.

1

Es war ein startes, ein stürmisches, ein beinahe brausendes Leben, in welches da Unneliese hineinfah, voll von einer gewaltigen, fast wilden Lebens= freudigkeit, daß es ihr bei feinen Worten gang angst und bang wurde. Und er beschrieb ihr die Schönheit dieser Erde so glübend, so gewaltig, fo als das einzigste reinste Erlebnis, daß sie ihm beinahe glaubte, wie schon es sei zu leben und wie bitter zu sterben. Er wollte es sie lehren, die Schönheit des Frühlings und des Winters, die Schönheit der Blumen und der Tiere, die Schön= heit des Menschen und seiner Gefühle zu erkennen; und einmal werde er sie auf einen hohen Berg führen, wo sie mit ihm herabblicken würde auf das Meer; auf das wogende Meer in seiner Kraft und seiner Unendlichkeit und auf nichts anderes als das Meer; und sie würde nicht müde werden, darauf zu schauen, und das sei so schön, daß der Mensch in die Rnie sinken musse vor dieser Schönheit und sein Gesicht mit den Sanden verhüllen, damit er von ihr nicht geblendet miirde

Da wurde es Unneliese eng und sonderbar zumute, und sie geriet in Ungst, daß Frohmut in sein Fieber zurücksiele. Der aber suhr fort und erzählte von sich und seiner Jugendzeit und schonte

sich nicht, sondern sprach von seinen Verfehlungen, die er begangen, und seinen Nehlern, die er jett noch besitze, und von den Mängeln in seiner Runft; und dies alles fo, daß Unneliese bald fab. wie er nicht im Wahn redete, sondern es ihm bitterernst mit seinen Worten sei. Denn er sagte, daß, wie ihm in seinen Gedanken nichts zu hoch und in seinen Gefühlen nichts zu wild gewesen fei, auch seine Bauwerke darunter litten, daß fein Gewölbe ihm boch genug, fein Gäulenbundel ihm fark genug, kein Gims ihm wuch= tig genug und kein Bogen ihm kuhn genug gewesen ware, so daß seine Bauten kein wohl= tuendes Empfinden auslösten, also nicht harmonisch fein könnten. Da aber seine Runft nur ein Husdruck seiner selbst sei, so konne sie daraus seine eigene Unzulänglichkeit wohl am augenfälligsten erkennen.

Und da sie nun alles von ihm wisse, auch alle seine Fehler kenne, so habe er nun den Mut, sie zu fragen, ob sie in ihrer himmlischen Harmonie ihm das geben wolle, was er zwar unablässig gesucht, aber nie gefunden, und ob sie ihm folgen wolle sür immer. Denn er habe sie lieb gewonnen in langen stummen Wochen und liebe sie nun, nicht in einer auslodernden Flamme, sondern in

einer stillen, tiefen Glut, wie ein Mann nur ein= mal lieben könne in seinem Leben.

Alls er so geendet hatte, wurde Anneliese sehr traurig, denn sie sah wohl, welche starke und edle Seele da um sie warb. Aber sie wußte auch, daß sie ihn nicht wiederlieben könne; denn da sie ein Engel war, kannte sie die irdische Liebe nicht und wußte sich ihrer unfähig; ebenso unfähig wie etwa eines Verbrechens.

Allso sagte sie ihm das schweren Herzens. Frohmut antwortete nichts darauf, sondern sagte nach einer Weile traurig und fast tonlos, er habe sie in all den langen Wochen mit seinen Gedanken so umsponnen und umfaßt, daß sie nun in der Tiese seines Herzens gebettet liege wie ein schöner Kristall in einer Steindruse; den Kristall aber werde man nicht wieder aus seiner Umhüllung lösen können, ohne diese zu zerschmettern.

Nach einigen Tagen stellten die Arzte einen Rückgang seiner Kräfte fest, für den sie keinen Grund
erkennen konnten. Go siechte Frohmut von Stund'
an dahin. Aber er hörte nie auf zu hossen, und
so oft Anneliese zu ihm trat, blickte er sorschend
und bang in ihr Auge. Gie jedoch war verzweiselt vor Angst und Schmerz, denn sie wußte
wohl, daß Frohmut sich in Liebe zu ihr verzehre

wenn sie bleibe, und fürchtete, daß es ihn ebenso töten könne wenn sie ihn verließe. Also erwartete sie ungeduldig und ratsos den Besuch der Jungfrau Maria, den sie ihr vor sieben Jahren angekündigt hatte; denn schon stand der Mond im letzten Biertel, und in wenigen Tagen, einen Tag nach dem Neumond, war Frühlingsansang.

Da kam die Jungfrau zu ihr, wie sie es verssprochen, aber als sie Unneliese in solcher Not und Angst sah, als diese ihr vorstellte, daß sie nun das Entsetzliche tragen müsse, an dem Tod eines guten und lebensfrohen Menschen schuldig zu werden, da sah Maria wohl, daß es an der Zeit für sie sei zu handeln. Sie versprach ihr also, bei Gott selbst ihre Sache zu vertreten und suhr gen Himmel. Unterwegs aber schalt sie den Mond, daß er sich nicht mehr beeile, obwohl es ihr eigentlich nicht darauf ankommen durste, da sie den lieben Gott doch vor Unbruch des nächssen Mond ließ es sich auch nicht ansechten, sondern zog seinen Weg.

Als die Jungfrau nun am Himmelstor angelangt war und der heilige Petrus ihr geöffnet hatte, da tat es ihr doch leid, daß das himmlische Strafgericht, welches sich notwendig über ihn

ergießen würde, wenn sie Gott von allem Beschehenen Mitteilung machte, sein altes Haupt so völlig unvorbereitet treffen solle, und sie beschloß daber, ihm eine Warnung zukommen zu laffen. Gie fragte ibn also, mit in sein Torbüter= haus eintretend, ob er ihr nicht angeben könne, wie lange der Engel Coelestina, den sie bei ihrem letten Ausgang auf Erden getroffen, dorthin abbefehligt sei. Detrus konnte sich anfänglich des Namens nicht entsinnen und mußte viele Geiten in dem Ausgangsregister zurückblättern, bis er ihn fand. Die Datumsangabe aber rief ihm die ganze schreckliche Wahrheit ins Gedächtnis zurück, und als er der Jungfrau antwortete, der Bermerk laute auf unbestimmte Zeit und die Gache muffe jedenfalls ihre Richtigkeit haben, da klang seine Stimme etwas zitterig. Runmehr war Maria der ganze Zusammenhang klar; sie verließ ihn indessen, ohne mehr zu sagen. Petrus aber sprang im Verlauf der Nacht mehrfach von feinem Lager auf und lief hastig zur Ture binaus; und wenn er dann auch immer bald zurück: kehrte und sich wieder niederlegte, so hatte er doch eine schlaflose Nacht.

Um andern Morgen, noch bevor der Herrgott an feine Regierungsgeschäfte ging, trug ibm Maria die ganze Sache vor. Das Benehmen des heiligen Petrus und das Abhandenkommen eines seiner Engel schien ihm aber bei weitem das wichtigste zu sein, so daß er sich diesen Teil von Marias Erzählung noch einmal wiederholen ließ, wobei er immer in seinem Erstannen vergaß, die himmlische Krone, die er gerade in der Hand hielt, aufzusetzen und dergestalt eine ganze Weile barhäuptig dastand. Alls ihm die Jungfrau nun bedeutete, daß ihr viel mehr als die Unregelmäßigkeiten des himmlischen Türschließers das Schicksal Coelestinas und des jungen Baumeisters am Bergen liege, da wurde der Berr mißmutig und sagte, daß die innere, himmlische Sache zu allererst Remedur erheische; denn das seien ja schaudervolle Zustände, die sich ihm da aufdeckten. Bunächst hieße es da also, vor seiner eigenen Tür kehren, und dazu werde er das Er= forderliche alsbald veranlassen.

Also berief Gott der Herr unverzüglich eine Verssammlung aller Heiligen im großen blauen Himmelssaal, und die himmlischen Heerscharen, das Fußvolk unter dem Erzengel Michael und die Reiterei unter dem heiligen Georg, wurden

auch dazu befohlen. Alls alles beisammen war, ließ er sich, angetan mit der göttlichen Kraft und Berrlichkeit, auf dem himmlischen Throne nieder, und zu seiner Rechten nahmen die Jungfrau Maria und zu seiner Linken der Heiland ihre Thronsessel ein; aber unter den dreien hielten eine Menge Engel, welche die himmlische Vorsehung eigens dazu bestimmt und befehligt hatte, einen goldglänzenden Wolkenteppich empor, den man von dem Morgenrot auf einige Stunden für diesen Zweck entliehen hatte. Darauf erhob der Berr feine Stimme und legte in wenigen Worten den versammelten Seiligen das Vorkommnis mit dem Englein Coelestina und ihr Abhandenkommen flar, so daß der heilige Petrus, der unter den Uposteln stand, unruhig auf seinem Plat hin und her trat. Dann führte er aber in feiner Unsprache weiter aus, daß der Vorfall an sich nicht gar zu schlimm sei, da es wohl einmal vorkommen könne, daß ein Engel wie irgendein anderes himm= lisches Gerät abhanden kommen könne, daß er aber dem heiligen Petrus den Vorwurf machen muffe, die Gache nicht fofort gemeldet zu haben, wodurch er sie vielleicht erst bei der nächsten Engel= gablung entdeckt haben wurde, wenn nicht die Mutter Gottes zufällig aus einem besonderen Grunde ihm davon Mitteilung gemacht batte. Man könne nicht verlangen, daß er seine Illwissenheit, die er für irdische Dinge benötige, auch noch auf himmlische Ungelegenheiten erstrecke. Diese Vertuscherei und das ihm dadurch bewiesene geringe Vertrauen komme ja beinabe dem Verhalten von Bediensteten unter den Menschen gleich, welche es auch gewohnheitsmäßig verheimlichen, wenn ihnen irgendein ihrer Berr= schaft gehöriger Gegenstand zerbreche oder ver= loren gehe. Mit der Verläßlichkeit des heiligen Petrus sei es so wie so nicht zu weit her, da er zur Zeit, als fein Gohn noch auf Erden gewandelt sei, diesen dreimal, sozusagen in einem Utem bevor der Sahn frahen konnte, verleugnet habe.

Der liebe Gott redete sich im weiteren Verlauf seiner Unsprache in eine immer größere Entzüsstung und einen gewaltigen göttlichen Eiser hinein, und ging mit dem armen alten Petrus so scharf ins Gericht, daß ihm beinahe die himmzlische Gerechtigkeit, die er nach den Worten des Propheten in der linken Hand hielt, entfallen wäre. Schließlich kam ein solch göttlicher Zorn über ihn, daß er mit der Drohung schloß, im Wiedersholungsfalle solchen mangelnden Vertrauens,

gleichviel von welcher Seite, der hohen Verfammlung den ganzen himmlischen Bettel vor die Füße werfen und dem himmelsthron zugunsten seines Sohnes entsagen zu wollen.

Da standen nun die Beiligen sehr betroffen über diesen Ausgang von Gottes Rede, und die himm= lischen Heerscharen blickten ernst drein. Der heilige Petrus aber, der besonders durch den Vergleich mit den irdischen Bediensteten gang auffässig geworden war und sich außerdem den Unschein geben wollte, als nehme er die Sache auf die leichte Uchsel, stieß den Apostel Paulus, welcher neben ihm stand, mit dem Ellbogen leicht in die Geite und fragte ihn unter der Sand, ob er nicht finde, daß der herr zu viel Wesens über einen gefallenen Engel mache. Paulus konnte trot des Ernstes der Situation nicht anders, als leise por fich bin zu lächeln. Der Seilige Beift aber, der über dem Saupte Gottes in Gestalt einer Tanbe in seinem Beiligenschein schwebte, sträubte die Wedern.

In der ersten Bestürzung über Gottes Zorn fand niemand der Umwesenden ein Wort. Nach einer Weile indes trat zu aller Erstaunen der heilige Joseph in den freien Raum, der vor dem himmlischen Thron gelassen war, und schiekte sich zum Oprechen an, dies war um fo wunderbarer, als man eigentlich solange er im Himmel war nie etwas von ihm vernommen hatte. Der heilige Joseph war nämlich durch die im himmel herrschenden Verhältnisse etwas in schiefe Lage ge= kommen, insofern er die beständige Nähe der heiligen Jungfrau, deren er sich auf Erden erfreuen durfte, infolge ihrer Erhöhung zur Himmelskönigin nicht mehr genießen konnte; seine treuen Beschützerdienste, in welchen sein Hauptverdienst für Maria und seine vornehmste Tätigkeit auf Erden bestanden hatten, waren in ihrer neuen Würde völlig überflüffig, und fo stand er etwas allein, wenn sich auch Gott es nicht nehmen ließ, ihn regelmäßig mit der übrigen Sippe Mariae zum Weihnachtsabend und zum Karfreitagessen einzuladen. Aber da er zu den Uposteln, die einen geschlossenen Rreis bildeten, nicht gehörte und die anderen Seiligen wesentlich jünger waren als er, so lebte er still für sich und gab fich gang dem Lesen gelehrter Bücher bin, so daß er höchstens gelegentlich einmal, in alter Unhänglichkeit an sein irdisches Handwerk, einen lose gewordenen Oparren auf dem himmelsdach wieder fest schlug. Geine Belesenheit und Belehrsamkeit kamen ihm nun plötzlich bei dieser

Gelegenheit zustatten und gaben ihm den Mut, auf die Worte Gottes zu antworten. Er führte etwas schwerfällig aber doch klar und verständlich aus, daß von einer Thronentsagung oder Abdankung Gottes des Vaters gar keine Rede sein könne, da eine solche nach der himmlischen Verfassung unzulässig sei. Denn dann würde die heilige Dreieinigkeit eines ihrer wesentlichen Bestandteile beraubt; und selbst wenn man annehmen wolle, daß er nach seiner Abdankung ihr noch weiter angehören könne, falls er nur immer in der Mähe und in allen Dreieinigkeitsfragen erreichbar mare, so ginge das aus dem Grunde nicht, weil abgedankten Göttern verfassungsmäßig ein für allemal der Aufenthalt im Himmel verboten sei, wie man vor noch nicht zu langer Zeit selbst entschieden hätte, als man eine so achtbare göttliche Persönlichkeit wie den Apollo nicht habe aufnehmen wollen. Er machte den lieben Gott ferner darauf aufmerksam, daß im Nalle seiner Abdankung als einzige Orte, wo er mit Unstand den ewigen Rest seiner Tage verbringen könne. nur Asgard und der Dlomp in Frage kämen; und in dem ersteren wäre es doch wohl für immer zu kalt und neblig, während auf dem letteren er wohl von Jupiter und seinen Göttern nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen werden mürde. Diefe letteren Musführungen gehörten nicht streng zur Gache, und der Herrgott fagte dem heiligen Joseph daher, daß er fie fich hätte sparen können und hier nicht ein irdisches Parlament ware, in welchem der Vorsitzende so gebuldig die vielen und langen unsachlichen Musführungen der Redner anzuhören pflegte. Da trottelte der heilige Joseph ziemlich betroffen auf seinen Platz zurück und hatte nicht den Gindruck, als ob er mit seiner Rede sein Verhältnis zum lieben Gott gebeffert hatte. Aber durch die gange Beiligenversammlung ging doch ein Geufzer der Erleichterung, nachdem Joseph geendet hatte, und ber Beiland nickte feinem Stiefvater gnadig zu, da er sich gar nicht sehr nach dem himmels= regiment sehnte, während die Apostel dem Redner einer nach dem anderen schweigend die Hand drückten, mit Ausnahme des heiligen Petrus. Unterdessen erklärte Gott Vater die Versamm= lung für geschlossen und befahl noch, um die Belegenheit wahrzunehmen und sich auf andere Bedanken zu bringen, einen Vorbeimarsch der himm= lischen Beerscharen, während deffen sein Born sich legte und die Freudigkeit am himmlischen Regi= ment zurückkehrte. hierauf rückten die heerscharen

in ihre Quartiere, die Heiligen gingen auseinander, und der himmlische Friede griff wieder Platz.

Bur das Schicksal von Unneliese war nun freilich mit diesen Magnahmen des heiligen Vaters, so wichtig sie auch für die himmlische Ordnung waren, nichts gewonnen. Aber die Mutter Gottes, da sie sich einmal der Sache angenommen hatte, ließ nicht nach, sie zu verfolgen; und so gesellte sie sich am Abend jenes Tages, als der liebe Gott nach seinem Tagewerk sich im Paradiesesgarten in der Rühle erging, zu ihm, in der Albsicht, noch= mals für ihren Schützling bei ihm vorstellig zu werden. Da nun der Herr sie so in aller der Reinheit, Unmut und Hoheit, in welcher sie dem Raffael zu seinen Bildern gesessen hatte, daber: wandeln sah, da hatte er seine göttliche Freude an ihr und beschloß sie anzuhören. Allso trug sie ihm ihr Unliegen nochmals vor und stellte es gar beweglich dar, wie sehr sich Coelestina danach sehne, daß er sie zu sich nehme, und wie es nicht der göttlichen Barmherzigkeit entsprechen könne, daß der arme Baumeister so viel um sie leide,

noch der göttlichen Gerechtigkeit, daß ein Engel sein Siechtum und seinen Tod verursache. So slehe sie ihn an, doch die Gebete seines Engels zu erfüllen und ihn von der Erde zu entführen, das mit er nicht die Schuld auf sich zu nehmen brauche, einen Menschen getötet zu haben. Doch Gott schritt schweigend neben ihr her und strich sich den Bart und sprach nach seiner unerforschlichen Art kein Wort, als sie geendet hatte, und so wußte sie nicht, ob er nach ihren Bitten handeln werde; aber als sie in sein ernstes, gütiges Ungesicht blickte, da ahnte sie, daß er es zum Guten wenden würde, und verließ ihn leichteren Herzens.

Und Gott war weiser als sie und handelte nach seiner Weisheit. Denn als an einem der nächsten Tage, da die Abendsonne ihre letzten goldenen Strahlen wieder einmal in das Krankenzimmer warf und in die Tiefe hinein bis auf das Bett und das Antlitz des jungen Baumeisters, Annesliese wieder still an diesem Bett saß und er ihre Hand in der seinen hielt und wiederum so ganz von innen heraus bewegt und erwartungsvoll in ihr Auge sah, da geschah es, daß Gott der Herr mit seiner allmächtigen und gütigen Hand das Herz des Engels berührte und es leise ein wenig

von seinem Platz in der Mitte des Körpers, wo es bisher geruht hatte, hinüber nach der linken Geite rückte; dahin wo die Herzen der Menschen schlagen (denn die Herzen der Engel liegen wegen der ihnen innewohnenden Harmonie symmetrisch in der Mitte des Körpers). Da aber das ge= schehen war, da schien es Unneliese, als ob ein unendlicher Freudenschrei durch die ganze Welt ginge und sie musse ihn mitschreien; und sie fühlte ihr Herz anders schlagen, und als der Kranke, der ihre Bewegung bemerkte, in freudiger Erschütterung in ihre Augen blickte, da standen sie voller Tränen. Und sie beugte sich über ihn und ließ es geschehen, daß er sie an sich zog und ihren Mund kußte, und sie weinte lange und still an seinem Halse, so daß der liebe Gott beinahe fürch= tete, er habe ihrem Herzen einen etwas zu starken Stoß versett. Aber es war nur Freude, die sie weinte. Und die erste Trane, die sie aus einem menschlichen Bergen vergoß, fiel in die geöffnete Hand des Mannes und erstarrte dort zu einem wunderbaren Diamanten, fo rein und flar und makellos und auch so voll stiller Glut wie das Herz, aus welchem sie zu den Alugen emporgestiegen war. Von dem Tage, an welchem das Herz Unnelieses sich der Liebe geöffnet, kam ihr die Welt wie verwandelt vor. Die Vöglein auf den Zweigen sangen ein anderes Lied, die Blumen in den Beeten vor dem Fenster strahlten sie anders an, die Sonne erwärmte ein anderes Blut in ihren Adern, und die ganze Erde, auf welcher gerade der Frühling wie ein junger Sieger seinen Einzug hielt, war von einem unbeschreiblichen Jubel erfüllt, in den sie selbst einzutauchen begehrte wie in einen wonnigen strahlenden Reigen. "Wie ähnlich", sagte sie zu sich; "wie ähnlich sind sich doch Himmel und Erde."

Den Baumeister machte sein Glück genesen. In wenigen Wochen verließ er das stille Haus und begann die Vorbereitungen für dasjenige, dessen Plan ihm schon in den langen Nächten des Krankenlagers so klar vorgeschwebt hatte und das den Herd für ihn und Unneliese enthielt.

Raum jedoch, daß er selbst in voller Kraft wieder dem Leben geschenkt war, als Unneliese, mit der höchsten Freude nun auch des Leides der Mensschen teilhaftig geworden, an der nämlichen mörderischen Krankheit sich niederlegte, die er eben überwunden hatte. Der Sod stand mehr als einmal an ihrer Seite. Über wie sie für den Geliebten gewacht und gesorgt, so tat er es jest für sie; und wenn es Unneliese noch nicht gewußt

hätte, fo hätte fie es jett erfahren, was Menschenliebe vermag. Einesmals in diefen Tagen sagte fie es dem Geliebten, wie so gang anders doch, um so vieles schöner und seliger, tiefer und er= greifender die irdische Liebe sei gegenüber der himmlischen, die fie früher geübt; und daß die Welt und das Leben, das ihr ein solches heiliges Gefühl schenken könne, auch heilig und schon sein muffen. Wie sie früher den Tod gesucht, ja darum gebetet hatte, so inbrunstig betete sie nun darum, daß er sie verschone. Aber als dies Gebet und jene Worte zu Gott hinaufdrangen, da lächelte er leise in seiner Bute und sprach zur Jungfran Maria, die bei ihm war: "Go geht es auf Erden zu; ohne sie zu kennen, sind die Irdischen unzufrieden mit der Welt und dem Leben, das ich ihnen gab, und können es gar nicht erwarten, bis sie das ewige Leben im himmel erlangt haben; wenn fie aber erft die Ochonheit der Schöpfung und die Freuden des irdischen Daseins entdeckt haben, dann wünschen sie, des ewigen Lebens auf Erden teilhaftig zu werden." Aber ihren Wankelmut trug er Unneliese nicht nach.

Sie genas und der Baumeister führte fie heim. Geit jener Zeit breitete sich eine wundersame

Rlarheit und Feierlichkeit in ihm aus, die auch auf seine Bauten überging.

Bald schmückten schöne Kirchen voll Einfachheit und Kraft das Land, bei deren Bau ihm jene himmlische Kapelle vor Augen stand, welche Anneliese ihm dereinst in seiner Krankheit beschrieben hatte. Die Leute aber sagten von seinen Kirchen, man glaube wohl, daß Gott darinnen wohne.

Sie lebten lange und glücklich. Unneliese gebar ihrem Gemahl Kinder, die rechte Menschen waren und das Herz am rechten Fleck hatten; aber an den Schultern trugen sie alle ein kleines goldgelbes Mal, das wie ein goldenes Federchen aussah, zum Zeichen, daß ihre Mutter ein Engel war.

Sankt Georgs Stellvertreter Legende



Es begab fich eines schönen Tages, daß der heilige Georg, welcher seit Jahrhunderten die Reiterei der himmlischen Seerscharen befehligte, bei Gott dem Herrn um Urlaub einkam. Deffen hatte fich der Herrgott freilich nicht verseben; denn wenn er es auch gewohnt war, daß sich einige Beilige minorum gentium, die sich nicht gerade in verantwortungsreichen Stellungen befanden, in ihrem Dienst solche Freiheiten erlaubten, denen er großmütig nachsah, so war doch von dem heiligen Georg während der ganzen langen Jahre, die er ihm in Treuen diente, niemals ein Urlaubsgesuch eingegangen. Er ließ ihn also zu sich rufen und beschied ihn, daß das doch gang gegen die himmlische Ordnung sei, wenn er, der sich noch niemals seinen ritterlichen Beiligen= diensten entzogen hätte, damit jest auch beginnen wollte wie andere, welche die Sache nicht fo ge= nau nähmen. Gankt Georg, welcher als Beiliger der Ritter und als Ritter unter den Heiligen das Haupt hoch und frei trug, so wie ihn Donatello in seinem Standbild an Dr San Michele in Florenz dargestellt hat, sah seinem Gott ins Ungesicht, und da er einen festen Stand bei ihm hatte, so war er auch um eine freimutige Untwort nicht verlegen, wie er es seiner Ritterwürde

schuldig zu sein glaubte. Er sagte also zu Gott dem herrn, er moge bedenken, daß feine Gerechtigkeit mit diesem Bescheid, den er ihm gegeben, zu dem nämlichen Biel gelangt mare wie die Bernunft der Dbersten auf Erden, welche da ihre pflichteifrigsten Offiziere, wenn sie wirklich einmal um Urland einkämen, teils verwundert, teils ent= rüstet mit der Begründung abwiesen: "Ja, wie kommen Gie nur dazu? Das fehlte ja gerade noch!" während sie anderen luftigeren Rameraden jede Dienstumgehung dieser Urt als felbstverständ= lich nachließen. Zudem, so fuhr der heilige Georg fort, sei von einer leichtfertigen Beurlaubung seinerseits gar keine Rede; vielmehr betrachte er eine längere Abwesenheit von seinen Truppen, und zwar mindestens auf ein Jahr, für ganz unerläßlich, da er fühle, daß er seinen heiligen Aufgaben als Befehlshaber der Himmelsreiterei nicht mehr so voll gerecht werden könne; nicht als ob seine Kräfte nachließen, sondern es sei eine gang bekannte Tatsache der Erfahrung, daß zu langes ununterbrochenes Befehlen an höchster Stelle nicht gut tue, die Leistungsfähigkeit der Befehligten wie des Befehlshabers darunter leide und eine unüberwindliche Stumpfheit auf beiden Geiten Plat greife, von welcher, wie Gott der

Herr wohl wisse, nur er selbst als Herrscher des Himmels und der Erden frei sei. Er gedenke aus diesem Grunde sich in längerem Betrachten gänzlich anderer Verhältnisse im Rriegsdienst, der auf Erden ihm unbekannte Fortschritte gemacht haben müsse, neue belebende Gesichtspunkte zu erwerben, wie sie ihm für seine Stellung notwendig erschienen.

Der Allmächtige konnte sich ebensowenig der Richtigkeit der letten Bemerkungen wie der Einsicht entziehen, daß sein erster ablehnender Bescheid, wie Gankt Georg herausgefühlt hatte, nicht der himmlischen Gerechtigkeit entspräche, welche er übte. Er bedachte sich also. Mochte er auf der einen Geite seinem vornehmsten Beiligen gegen unanfechtbare Gründe nicht entgegentreten, so schien es ihm auf der anderen Geite ganz gegen alle Ordnung, daß die himmlische Reiterei folange ohne einen Rührer sich selbst überlassen sein solle. Alber zur Übernahme der himmlischen Stellung des heiligen Georg war kein anderer Heiliger tauglich; das ergab sich ohne weitere Erwägung. Indem er ihm das vorstellte, gedachte ihn Gott von seinem Vorhaben abzubringen. Aber Gankt Beorg blieb bei seinem Besuch; so wie sie jett sei, habe die himmlische Reiterei überhaupt keinen Zweck mehr, führte er aus, also musse er auf neue Erfahrungen für fie ausziehen, und wenn fie nicht für die Zeit seines Urlaubs ohne Befehlshaber belaffen werden konne, was er übrigens einsehe, so solle man sie für diese Beit abrüften; vielleicht brauche man sie dann überhaupt nicht mehr zusammentreten zu lassen, wenn man den allgemeinen Abruftungsbestrebungen, die auf Erden fich nur mühfam Boden verschafften, mit gutem Beispiel vorausgehen wolle. Aber davon wollte Gott, solange die Macht der Finsternis bestehe, nichts wissen. Wenn also, wie Georg zugäbe, seine Reiter nicht ein volles Jahr lang führerlos bleiben konnten, fo fei der Berr zur Bewilligung seines Urlaubs nur dann in der Lage, wenn er ihm für die Zeit desselben einen geeig= neten Stellvertreter bringe, deffen Beftätigung er sich vorbehalte.

"Damit Ihr aber erkennet," fuhr Gott fort, "daß ich der Genehmigung Eures Wunsches, dessen Berechtigung ich anerkenne, geneigt bin, will ich selbst, sofern Ihr nur die geeignete Persönlichkeit aussindig gemacht oder in Vorschlag gebracht habt, Euch beistehen, sie zu gewinnen."

"Und wie, mein Herr und Gott," fragte der heilige Georg, welcher fich mit seiner Nachfolger=

schaft oder seiner Betretung noch nie in Gedanken befaßt hatte, "müßte der beschaffen sein, welcher an meiner Statt dir dienen durfte?"

"Das ist bald gesagt," erwiderte der Herr; "ein Ritter müßte er sein wie Ihr, ohne Tadel und Furcht, und nicht als armer Günder dürste er in den Himmel eingegangen sein. — Aber er wird nicht so bald gesunden werden." Und mit diesen Worten entließ er ihn.

Daran mußte sich der heilige Georg als an einem weisen, gerechten und gütigen Bescheid genügen lassen, und wenn er auch noch nicht wußte, wo er den Stellvertreter, den Gott verlangte, hernehmen sollte, so verzagte er doch insoweit keinen Augenblick, eingedenk dessen, daß er ihm seinen Beiskand versprochen hatte, die geeignete Persönlichkeit zu gewinnen.

Also hielt er Umschau nach seinesgleichen; zuerst unter den Heiligen, auf die er seine Hoffnung wohl setzen durfte, denn keiner von ihnen war als Sünder in den Himmel eingelassen worden. Aber so viele ihrer waren — und Sankt Georg sah bei dieser Gelegenheit einige, die er noch nie

gesehen zu haben glaubte -, so war doch kein einziger Ritter unter ihnen. Da waren weiter die Erzengel, die wohl mit den Waffen umzuaeben wuften; aber weder Gott noch er felbst hatte sie jemals als wirkliche Ritter gelten lassen. obgleich er mit ihnen wegen ihres ritterlichen Wesens auf gutem Buge stand. Die anderen Engel kamen insoweit noch weniger in Frage, und die übrigen Himmelsbewohner waren allefamt arme Günder. Alls er diese Erfahrung gemacht hatte, beschied sich der heilige Georg, daß er vielleicht noch manchen Sag an seinem Plat würde ausharren müssen, ehe er seinen Urlaub antreten könnte. Denn es war wenig Aussicht vorhanden, daß durch die Himmelstür etwas anderes eingehen würde als arme Günder und ab und zu ein neuer Seiliger, der aber dann sicher kein Ritter war. Nichtsdestoweniger begab er sich in den nächsten Tagen, so oft es seine Dienstobliegenheiten erlaubten, nach dem Simmelstor in der unbestimmten Hoffnung, daß er seinen Stellvertreter durch dasselbe eingeben febn mürde.

Aber nichts dergleichen. Einen armen Günder nach dem andern lieferte der Tod an der Pforte ab, und der heilige Petrus, welcher es wissen mufite, sagte seinem Mitheiligen auf die Beschreibung von der Persönlichkeit, die er suchte, so etwas gabe es heutzutage nicht mehr. Aber das wollte der heilige Georg nicht glauben, daß auf Erden alle Ritter ohne Furcht und Tadel ausgestorben seien und es von diesen keiner zu= wege bringen sollte, ohne zum Günder geworden zu sein, von der Erde zu scheiden. "Mag schon solche Ritter geben, die feine Gunder sind," fagte der heilige Petrus; "aber wenn sie es nicht zu ihren Lebzeiten waren, so machen sie die Pfaffen noch in ihrem letten Stündlein dazu, indem fie's ihnen so lange einreden und ihnen so lange zu= setzen, sich als arme Gunder zu bekennen, bis sie sich in ihrer Todesangst dazu verstehen; und dann kommen sie eben an das Himmelstor, demütig gesenkten Hauptes, wie die andern, und gehen als arme Günder bei mir ein. Giebst du einen," fuhr der heilige Peter fort, indem er die endlose Strafe hinab wies, die zur Erde führte, und auf der in Abständen viele, viele Pilger zum Simmel heranzogen, ,, siehst du einen, der erhobenen Sauptes daherkame? Muf den konntest du deine Soff= nung setzen." Aber Gankt Georg sah hinab und erblickte feinen.

Da verließ der heilige Georg nachdenklich den himmlischen Ochließer, und am nächsten Tage fam er nicht, nach den Ginlaß begehrenden Geelen zu sehen. Alber an dem darauf folgenden Tage erschien er wieder bei dem heiligen Betrus am Himmelstor, und seine Zuge trugen etwas Erwartungsvolles. Nicht lange, und der Tod kam mit einem elenden Ochneiderlein, das sich gar erbärmlich anstellte, und mit dem nicht viel Umstände gemacht wurden. Alls der Tod darauf wieder seinen schwarzen Klepper, der von dem vielen Hinauf und Hinunter schon gang abgetrieben war, bestiegen hatte, um von neuem seinem Geschäft auf Erden nachzugehen, trat der heilige Georg beran und stellte ihn. "Bruder Tod," rief er, denn alle Ritter nennen den Tod ihren Bruder, "auf ein Wort!" Der Tod brauchte seinen muden Saul nicht zum Stillstehen zu zügeln und wandte sich schweigend im Gattel um, die knochige Sand auf die knochige Kruppe gestütt. "Bruder Tod! Du weißt, daß du bei uns Rittern in anderer Uchtung stehst als bei denen, die dich fürchten. Und während alle Welt dir ausweicht. erlauben wir dir, an unserer Geite zu reiten unser ganzes Leben lang, und murren nicht über dich,

wenn du uns aus der Welt führst. Einmal könntest du mir, dem Heiligen der Nitter, um deswillen einen Gefallen erweisen."

"Und der wäre?" fragte der Tod.

"Kannst du mir nicht einen Ritter ohne Furcht und Tadel aus dem Leben zur himmlischen Herrlichkeit einführen, der hier als Ritter und nicht als armer Sünder passieren könnte? — Es soll nichts Unrechtes dabei sein, und Gott weiß auch davon."

"Brauchst nicht davon zu sprechen, daß bei einem Ansinnen von dir gestellt nichts Unrecht's ist", erwiderte der Tod. "Aber es gibt nicht viele solcher, wie du brauchst. Und wenn es einen gibt, müßte ich ihn unversehens holen, von wegen ——; doch das tue ich nicht gern. Einem Ritter ohne Furcht und Tadel fündige ich mich vorher an; die haben keine Furcht vor mir, also brauche ich sie ihnen auch nicht zu ersparen, wenn ich's anderen armen Schluckern oft in Gnaden antue."

"Ritterlich fürwahr," sagte der heilige Georg, "wie es dem Bruder der Ritter ziemt. Gollte mir auch nicht gefallen, wenn du einen Ritter um meinetwillen unversehens holtest. Go kündige dich einem an, den du für unansechtbar hältst; und wenn er es ist, wird er auch über die Frist, die du ihm zubilligst, hinwegkommen, ohne daß sie ihn zum Günder machen."

"Bielleicht! — Mag sein, wenn ich sie kurz bemesse," meinte der Tod, ohne zu zeigen, ob er Vertrauen dazu hätte, "aber es kann schief ausgehen. — Doch laßt sehen, wer es sein könnte!" Da sank der Tod auf seiner Mähre ganz in sich zusammen in Sinnen; und die beiden Heiligen, Georg und Peter, standen schweigend bei ihm unter dem geöffneten Himmelstor eine ganze Weile, während welcher die Englein, die den Dienst zu versehen hatten, auf dem einen schwingenden Torsslügel im Halbkreis hin und her zu sahren sich belustigten. Endlich begann jener, sich ein wenig aufrichtend, langsam wieder:

"Da wäre einer — der Rittmeisser —; nun, der Name tut ja wohl im Himmel nichts zur Sache; obwohl es ein guter bürgerlicher Name ist, den er trägt," bekräftigte er, da er die etwas ungläubigen Gesichter der beiden Heiligen sah, "stammt aus Bremen, wohnt aber jetzt in seinem Haus, der Sonnenweide, wie er es nennt, auf den westlichen Höhen am Rhein, wo er nach Frankreich hinübersehen kann; damit er dem Frohsinn und dem Wein näher sei, wie er sagt. Das ist ein Ritter nach deiner Urt, heiliger

Georg, vom Scheitel bis zur Sohle. - Wie oft hat er mir ins Ungesicht geschaut; aber er hat's mit Lachen getan, und es ist kein Falsch an ihm. Zwar wettert er ein ordentliches Grobzeug vom Maul, und fluchen mag er bei allen Teufeln, daß es seine Urt hat, besonders des Abends, wenn er etwas unter seinem Bett zu suchen scheint, was er nicht finden kann. Gegen die Weiber freilich ift er zu allen Zeiten von feinen Worten und übrigens immer von ritterlichen Manieren, wo sie am Plat sind. Von Gebet und Rirchgang hält er wohl nicht viel, obwohl ich ihn einmal selbst in einer Kirche gesehen habe, in deren Rühle ich trat, um mich bor der Gonnenglut zu retten, die mir auf die Knochen brannte; nur: ein Priester= rock war nicht drinnen. - Und beten habe ich ihn auch einmal hören, da ich neben ihm stand, als er beinahe von den Hottentotten totgeschlagen worden ware, die ihn und seine paar Reiter um= zingelt hatten. Aber es war ein seltsames Gebet, das er sprach; denn er sagte, während er die Übermacht ins Auge faßte, die auf ihn von neuem einzudringen sich anschickte, mit der gesenkten Klinge in der Faust die Worte: "Herr Gott, wenn es einen gibt, in deine Sande befehle ich meine Geele, wenn ich eine habe.' Zu mehr hat er sich wohl nicht Zeit gelassen. — Alber durchzgehauen hat er sich. — Glaube nicht, daß ihn jemand je klein kriegen würde, oder daß er seinen Nacken beugen würde, es sei denn, er skände vor Gottes Thron und sähe ihn von Angesicht zu Angesicht. — Wäre wohl dein Mann, Georg — doch ohne ausdrücklich Geheiß von unserm Herrgott werde ich ihn nicht abrusen; denn seine Stunde ist noch nicht da."

"Soll auch nicht geschehen, Bruder", versetzte Sankt Georg, während der Tod seine Rosinante, die mit zurückgelegten Ohren auf drei Beinen eingeschlasen war, unsanft in die Rippen stieß, als ob er ärgerlich über die verschwaßte Zeit sei, sie allmählich in einen müden Trab versetzte, daß die Eisen klappten, und mit wehendem Mantel davon ritt.

Um Abend jenes Tages schlug der heilige Georg seinem Herrn den Rittmeister vom Rhein als seinen Stellvertreter vor, indem er ihm alles getreulich berichtete, was der Tod über ihn erzählt hatte. Und er verschwieg ihm auch nicht, daß der Rittmeister gar vielem mit des Teusels Tamen Rachdruck verschaffe, worauf Gott erwiderte, daß er das lieber sähe, als wenn die Menschen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit

seinen eigenen Namen im Munde führten. Alls sein Reiterführer ihm aber die Geschichte von dem sonderbaren Gebet erzählte, da sagte der Herr, daß er wohl davon wisse, und daß er es einem gerade denkenden Ritter nicht verübeln könne, wenn er, mißtrauisch durch allen Firlesanz, den man der Menschheit heutzutage vormache, nun auch die einsachsten Dinge nicht blindlings mehr glauben wolle, sondern sich hinter einem Wenn verschanze. Den Rittmeister kenne er als einen ganzen Mann, und er sei ihm an Stelle des heiligen Georg für die Dauer seines Urlaubs wohl recht.

Alfo erhielt am folgenden Sage der Sod durch ben heiligen Petrus den göttlichen Befehl, den Rittmeister aus seinem irdischen Leben abzuberufen.

Als der Tod diese Weisung am Himmelstor erhalten hatte, ritt er langsam abwärts, Schritt für Schritt, in Gedanken versunken; und wenn die alte Stute am Rande der Straße stehen blieb und einige staubige Halme abrupste, so störte er sie nicht darin, so daß es schon eine Weile dauerte, bis er die Erde wieder unter sich dröhnen hörte

wie ein gewaltiges Grab. Er zog auch nicht geraden Weges zum Rhein, sondern machte allerhand Umwege und hatte in den Städten und Dörsern bald hier, bald da etwas zu bestellen, sich bei diesem oder jenem für spätere Zeit ankündigend, wo er sich sonst nicht mit Umständlichkeiten plagte. Und es schien ihm nicht recht wohl in seinem alten Mantel zu sein, da er manchmal unwillig die Schultern hin und her zog wie einer, dem es in seinem Rock zu warm wird.

Go war die Gonne schon herunter, als er von Often her an den Rhein kam und auf den Söhen des jenseitigen Ufers das Haus des Rittmeisters por sich sah, das er an dem Lichterglanz, der von ihm ausging, und an den mancherlei Lampions erkannte, die in den Bängen und Lauben des Gartens in gedämpfter Helligkeit bis an das Ufer des Stroms herunter erglänzten und im Abend: wind leise hin und wieder schaukelten. Denn der Rittmeister hatte Gafte zu Abend, und das festlich erleuchtete Hans und der lichterschaukelnde Garten waren ein bekannter Unblick in der Gegend ringsum. Der Tod polterte mit seinem Pferde in die Kähre, welche ihn an das andere Ufer und zu dem kleinen Städtchen bringen follte, das etwas weiter stromab hart am Ufer in dichte Gaffen zusammengedrängt lag und sich nur mit wenigen Säufern bis zur halben Sobe herauf am Sügelhange festzuklammern wußte. Als er nun an der Kährkette schweigend über den schweigenden Strom trieb, bedachte er sich, daß es nicht ritterlich von ihm gehandelt sein würde, wenn er einem Ritter und dessen Freunden ein frohes Abendmahl verdurbe, indem er ihm in seiner wahren Gestalt ins Haus fiele. Die Gaste, so meinte er, brauchten wenigstens nichts von ihm zu spüren, wenn er dem Rittmeister ankündigte, daß er ihn am andern Morgen in der Frühe abholen werde; denn diese Frist wollte er ihm noch gönnen. Er zog daher drüben seinen Gaul in eine Berberge, mahrend er felbst die Gestalt und Tracht des Büttels annahm, den der Rittmeister noch aus seiner Fähnrichszeit kannte, um so bei seinem Erscheinen vor ihm nicht alles Gewichtes bar zu sein. Go an= getan, ging er ziehenden Ochrittes den Berg hinan und wußte nicht, ob ihm das Steigen an sich schwerer geworden war, oder ob's ihm nur heute so schwer ankäme, weil er einen Ritter in sein Berderben hineingelobt hatte.

Droben im Hause saß man beim Wein. Die Speisen waren abgetragen, aber die Gesellschaft blieb seßhaft vor den gefüllten Gläsern, deren jedem eine leichte lebendige Gäule luftiger Perlen entstieg, als ob ein unerschöpfliches Leben darin sein Spiel triebe. Es waren nicht mehr als sechs, drei Männer und drei Frauen, welche da in dem Raume versammelt waren, der nur zur Hälfte in das Haus eingebaut war, zur andern Hälfte aber in seiner ganzen Längsseite in einen terrassen= artigen Vorbau auslief, um deffen Bruftung und hölzerne Eckpfeiler der wilde Wein dem leichten Gebälk zustrebte, das diesen Teil deckte und mit dem Laub vereint dem zaghaften Licht der Sterne den Eintritt nicht gang verwehrte. Beide Sälften verband der getäfelte Rußboden ohne Grenze zu einer wohltuenden Einheit, die das Heimischetrauliche eines Gemachs mit der Freiheit einer das Land beherrschenden Terrasse in glücklichster Weise verschmolz. Denn die sechs, welche da oben an dem mehr in den Innenraum gerückten Tisch saßen - vier mit dem Rücken gegen die Wand, in deren Mitte die Dür zu einer inneren Halle führte, und zwei an den beiden schmalen Enden -, überblickten von ihren Gigen über die unteren Terraffen des Gartens hinweg weithin das Tal und den Strom: nicht nur zu den gegenüberliegenden Höhen, sondern stromaufwärts, da der Rhein dort eine scharfe Biegung ins Land hinein macht, eine lange Strecke, die in leicht geschwungenem Laufe vor ihnen zurückwich, bis sie, in unbestimmter Nerne durch die rechts und links schroffer berantretenden Berge des Ufers allmählich eingeengt, endlich dem Auge durch einen sich porschiebenden Bergriegel Halt gebot. Dort hinauf lagen an den Ufern Städichen an Städichen, an die wald- und weinbebauten Sange angelehnt Giedelung über Giedelung gerftreut, und auf den porspringenden Punkten, mit den Felsen scheinbar verwachsen, die alten Ochlösser und Burgen des Rheintales. Der Beist des geschäftigen, tätigen Lebens, der von den Niederlassungen der Menschen heraufstieg, mischte sich mit dem der Bergangenheit und Gage, der von den Ruinen berüber wehte, zu jenem mächtigen Strom, welcher in den Herzen derer, die ihn in sich hineinfluten laffen, immer die nämliche Empfindung auslöft, die in einer sich selbst überlassenen, gedankenlosen Stille hervortritt, dem innern Jubel über die Schönheit des Landes den Ausbruch wehrend.

In dieser Stimmung, dem Unblick des in der Dämmerung allmählich versinkenden Tales hinsgegeben, hatten auch diesmal wieder, wie schon so oft, die sechs auf der Sonnenweide das abendsliche Mahl in einer Urt von stiller Feierlichkeit

verzehrt. Wenig Worte waren dabei gewechselt. und Tischreden gab es ein für allemal nicht in ihrem Kreis. Denn man hatte fich gewöhnt, den schweren duftenden Rheinweinen die Chre anzutun, sie nicht auf Kommando zu Trinksprüchen gläserweise hinabzuspülen nach Gitte zechender Junker, sondern sie nach ihrem Werte zu behandeln und ihnen, jeder nach seinem Geschmack, mehr zuzusprechen als seinem Nachbarn. Jett aber, da das Dunkel den Genoffen das Bild der Landschaft entzog, der ernste Rheinwein dem Instigeren Champagner Platz gegeben hatte, zog sich die Reierlichkeit etwas vor der Ungebunden= heit zurück, und luftige Gespräche mit allgemeinem Gelächter wie heimliches Geflüsser und ab und zu ein Erröten sprangen zwischen den drei Männern und den drei jungen Frauen hinüber und herüber wie Robolde und Elfen im Wechseltang.

Ursprünglich — vor Jahren — hatte der Kreis nur aus den drei Männern bestanden, die sich bescheidentlich und doch nicht ohne Selbstbewußts sein in ihrem Verhältnis zueinander "die drei Lichter" nannten. Sich selbst nämlich gemeins sam oder einzeln etwas zu verspotten, war einer der Lieblingsfreundesdienste, die sie sich gegenseitig erwiesen. Jeder war in seiner Urt ein Prachtkerl, und wenn sie auch die Gelehrsamsteit nicht mit Löffeln gefressen hatten, so hatten sie doch alle den Mund wie das Herz auf dem rechten Fleck und waren sich ihres Wertes andern gegenüber, troß der schon erwähnten Bescheidensheit, wohl bewußt. Tur sich selbst beleuchteten sie in lustiger Weise bei jeder Gelegenheit von innen und außen. Und diese Gelegenheiten beschanden fast ausschließlich in gastlichen Zusammenkünsten auf der Sonnenweide, die dazu vom Schicksal in ihr Dasein mit der äußersten Abssichtlichkeit hineingebaut schien.

Das vornehmste der drei Lichter und von den beiden andern als dassenige angesehen, welches den meisten Glanz ausströmte, war der Rittmeister. Der saß nun schon einige Jahre, nachsem er den Abschied aus dem Heere genommen hatte, da der Dienst ihm nach seinem afrikanischen Kriegsleben unerträglich zu sein schien, auf der ihm etwa zur nämlichen Zeit durch Erbschaft zugefallenen Sonnenweide und gedachte den Menschen zu zeigen, daß dem schönen Leben auch ohne das Zwingende des Berufs noch genug abs

zugewinnen sei. Und dazu hatte er alles Zeug; benn die Vorstellung, daß irgend etwas schöner sein könne als das Leben, wie er es sich gestaltete, in völliger Freiheit aber doch nie in Untätigkeit, als welche er auch das Goldatenspielen in Friebenszeiten, wie er es nannte, halb und halb ansah und aus diesem Grunde verdammte, hätte ihm niemand beibringen können.

Dbwohl schon über die Vierzig, schien für ihn das Alter nicht zu Ende zu gehen, wo er dem gleichgültigen Begebnis den Wert eines herrlichen Erlebnisses abzuringen wußte, für das er dann gern irgend etwas aufs Spiel zu feten geneigt war. Go konnte er einem Gack mit ein paar jungen Ragen, die ein Winger zum Ersaufen vom Steg in den Rhein warf, in vollem Unzug nachspringen, um sie mit Gefahr seines Lebens wieder herauszuholen, und in der Gegend erzählte man sich, daß er in ähnlicher Weise von einem Dampfschiff aus einen roten Gonnenschirm gerettet habe, den der Wind einer Dame vom Deck in den Strom entführt hatte, wo er in hilflosem Geschaufel dahintrieb. Daß er bei einem Kriege nicht dahinten bleiben würde, war für ihn felbst= verständlich, und man wußte, daß er die Neuerungen, die feine von ihm beiggeliebte Waffe erfuhr, aufmerksam verfolgte. Gie war auch der einzige Begenstand, welchem er einen gewissen eigentümlichen Forschungseifer entgegenbrachte, der sich mit gleichem Durst auch auf die Reiterei des Muslandes und vergangener Zeiten erstreckte. Und so hatte er die Wände seines Zimmers durch eine von ihm stetig höher geführte Mauer von allen nur irgend erreichbaren Büchern und Werken über Reiterei und Reiten allmählich verdickt, die er alle gewissenhaft durchlas. Aber einschließen ließ er sich freilich nicht von diesen büchernen Wällen, sondern hielt die Tür ins Freie hübsch offen; denn das Wandern und Jagen machte ihm Freude, und das Reiten war für ihn eine Notwendigkeit; daß der Gpruch lautete: navi= gare necesse, vivere non necesse est, betrachtete er als eine gang unverständliche Burucksetzung des Reiters gegenüber dem Geefahrer. Für ihn stand das equitare por dem vivere, und er behauptete, schon aus dem Prägen jenes Opruches könne man ersehen, daß die Römer nichts von Reiterei verstanden hätten.

Der Rittmeister war reich und die Gonnenweide ohne Herrin. Aber wenn ihn von seinen Bekannten einer darauf anredete, warum er diesem vermeintlichen Mangel seines Daseins nicht abhelfe, pflegte er zu sagen, daß er es nicht übers Berg bringen konne, eine hubsche junge Frau an seine Bettstelle anzubinden, und eine alte häftliche zu nehmen, könne niemand von ihm verlangen. Das sagte er so, daß die Frager nie wußten, ob er in Ernst oder Opaf gesprochen, und sich, in ihrer Menschenfreundlichkeit gekränkt, zurückzogen. Alber keine von den lustigen Frauen am Rhein, die ihm nachsahen, wenn er auf seinem langschrittigen feinhälfigen Engländer in jener Unauffälligkeit dahinritt, die den Reiter von dem= jenigen unterscheidet, der sich zu Pferde durchs Land tragen läßt, hat je mehr als ein lachendes Gesicht, einen kecken Zuruf oder ein neckendes Geplauder von ihm einstecken können. Denn das Geplänkel in der Liebe war nicht seine Urt, und eine ernsthafte Uttacke, bei welcher er nach Ritterart sein Bestes einsetzen könnte, schienen ihm diese nicht wert.

Das zweite Licht, das sogenannte lange Licht, war des Rittmeisters um einige Jahre jüngerer Ramerad in seinem Kriegs= und Lagerleben ge= wesen, ein baumlanger stiller Hüne, der eine Rugel in der Lunge sitzen hatte, die ihn zwar nicht störte, aber seinen Abschied vom Dienst not= wendig machte. Der war seinem Rittmeister, für

den er durchs Weuer ging, an den Rhein gefolgt und studierte jett weniger aus Neigung als um irgend etwas zu tun mit dem Gifer des an Pflichten gewöhnten Mannes an der nahen Hochschule die Landwirtschaft, ließ es sich aber nie nehmen, zu den Zusammenkünften der Lichter hernberzukommen. Er war eine etwas schene, schwer zu= gängliche Natur, und es hatte Jahre gedauert, bis ihn der Rittmeister sozusagen entdeckt hatte. Alber nun hielt er um so treuer zu dem Jüngeren. Diesem war seines Rittmeisters Auffassung vom Dafein geradezu eine Erquickung; denn fie war von der seinigen, die er übrigens nie zum besten gab, sondern wie etwas, dessen er sich schämte, für sich behielt, so verschieden wie nur möglich. Er konnte es sich gar nicht erklären, daß der Rittmeister immer etwas zu erzählen, immer etwas erlebt hatte, immer gespannt war, wie das und jenes ausgehen würde, und er bewunderte das nicht nur an ihm, sondern suchte ihm die Runst des Lebens nach Strich und Regel abzulernen und war über nichts mehr erstaunt als über die sich immer wiederholende Entdeckung, daß er darin gar keine Kortschritte mache. Das Ereignis seines Lebens waren eben die Kriegsjahre gewesen, und das Heute war für ihn nicht mehr als ein ungestaltbares Sinlechzen nach irgendeinem unbestimmten großen neuen Erlebnis, das morgen kommen follte und nie kommen wollte. Daß man mit diesem Heute schon etwas Besonderes an= fangen könne und nicht auf das Erlebnis des Morgen zu warten brauche, begriff er nicht. Da er somit seiner Meinung nach, mit Ausnahme jener Kriegsjahre mit dem Rittmeister, nicht viel erlebt hatte und erlebte, so trug er oft nicht viel zur Unterhaltung des Kreises bei; indes war er wohl belesen und über die meisten Dinge, die man aus Büchern schöpfen kann, besser unterrichtet als die andern beiden Lichter. Was ihn aber dem Rittmeister besonders wert machte, war sein ritterlicher Ginn, den jeder bei dem Umgang mit ihm jederzeit herausfühlen mußte, selbst wenn er sich scheinbar nicht äußerte.

Der dritte der Männer war des Rittmeisters Vetter, welcher zu gleicher Zeit, als diesem die Sonnenweide zusiel, das große Nachbargut stromauswärts mit ausgedehnten Weinbergen geerbt hatte, das ihm der Vater in musterhafter Ordnung hinterließ und er in eben solchem Zusstand weiter sührte. Er war ein echter lustiger rheinischer Junker, kannte jeden Sang und jeden Klang, jede Sage und jedes Geschichtchen aus

der Gegend ringsum und war als trunkesfreudiger und trunkesverständiger Mann ein äußerst wich= tiges und unentbehrliches Glied der freundschaft= lichen Dreieinigkeit.

Es blieb aber dabei, daß die drei Lichter ihren Schein ausschließlich auf der Sonnenweide zussammentaten und sich dort nicht nur die Abende, sondern auch ab und zu die Nacht erleuchteten, da ihnen des Betters Haus wegen seiner noch dort mit ihm lebenden Mutter, die einen leichten Schlaf hatte, dazu nicht brauchbar schien und die Studentenbude des langen Lichts insoweit nicht in Frage kam. Zudem: wer von den andern hätte diese Zusammenkünste so froh und sesslich ausschmücken können wie der Rittmeister, und wo im Umkreis gab es einen Blick ins Land wie auf der Sonnenweide?

Alls sie sich aber nun im Laufe der ziehenden Sommer ungezählte Male zusammengefunden, sich so recht eigentlich durchleuchtet und am wechseleitigen Aufslackern und Reslektieren, wie an einem lustigen Schattenspiel, gründlich gütlich getan hatten, kam es den drei Lichtern vor, als ob der Glanz, den sie ausstrahlten, nachließe wie der Schein einer Lampe, an die man sich zu lange gewöhnt hat. Um diesem Nachlassen ihrer Leucht-

kraft abzuhelfen, schlug eines Abends der Rittsmeister vor, daß es jedem erlaubt sein solle, zu den Sonnenweidsesten eine Freundin mitzubringen, welche er wolle, um so einen Gegenstand zu haben, den man gewissermaßen heller und glühender ansstrahlen könne, als sie es untereinander vermöchten. Dieser Vorschlag wirkte wie ein schöner Blitzstrahl, den man quer über das Firmament mit bewundernden Angen verfolgt, und wurde, schon weil er vom Rittmeister ausging, als besonders glänzend bejubelt, obgleich das lange Licht und der Vetter in dem Angenblick gar keine Ahnung hatten, woher sie eine Freundin sinden sollten, die den fast geheiligten Ton ihres Kreises nicht stören würde.

Der Rittmeister freilich wußte das; denn am nächsten Versammlungsabend führte er die schöne Lux als seine Freundin in den Rreis der Lichter ein, die als solche natürlich ohne weiteres bei dem Junker eine wohlgefällige Aufnahme fand und vollends von dem langen Licht geradezu als ein Vunder angestrahlt wurde. Dieser war ohne Freundin erschienen und erklärte etwas verlegen, er habe keine. Dagegen hatte der Junker, zur Probe, wie er sich vornahm, seine Consine mitzgebracht, welche seine Mutter seit einigen Jahren

ins Haus genommen hatte und die er längst gebeiratet hätte, wenn nicht die alleinseligmachende Rirche, die sie sarum befragten, ihnen die Ehe als Verwandten aus irgendeiner Veranlassung versagt und aus diesem Grunde nicht seine Mutter gegen ihre Ehe überhaupt in Harnisch geraten wäre, aus dem sie nicht wieder herauszulocken war. So wollten sie warten und später versuchen, auch ohne den Priester glücklich zu werden, was sie sich nun einmal vorgenommen hatten.

Die braune Lux war die unnahbarste Schönheit der kleinen Stadt und bewohnte etwa auf halber Höhe und halbem Wege zwischen der Gonnenweide und dem engwinkligen Gaffengewirr ein schmuckes Haus hart an der Straße. Gie war die Tochter des verstorbenen Bürgermeisters und einer schönen Flamlanderin, die in Frankreich eine zweite Che eingegangen war, während die Lux, erwachsen genug um ihren Willen zu haben, weder ihres Vaters Haus noch die Stadt verlaffen wollte, wo er begraben lag. Gie war groß, geschmeidig und von königlichem Wuchse, großzügig auch in den Linien des Gesichts, wie man es oft bei Menschen flämischer Abstammung findet, aber edel und regelmäßig und von einer fernigen gebräunten Gesundheit; eine Vereinigung

von Eigenschaften, die ihr erlaubte, ohne Auffälligkeit starke, satte Farben und schwere, un= gewöhnliche Stoffe, große Büte mit wallenden Redern und zierliche mit Email betupfte goldene Schmetterlinge von französischer Urbeit als Dhr= ringe zu tragen, welche mit zurückgelegten Flügeln an ihren schimmernden Ohren wippten wie an zwei Rosenknospen. Ihre braunen Augen hatten eine stille, vorsichtige Aufmerksamkeit, immer auf das Nächstliegende was gerade vorging; und eine zum Herzen dringende Frische und Fröhlichkeit blitte aus ihnen heraus, wenn sie lachte und ihre etwas zu kleinen Zähne zeigte. Der Rittmeifter umwarb sie mit aller Artigkeit und einer ihm selbst fremden Beharrlichkeit; aber obwohl sie ihn oft mit ihren aufmerksamen Augen offensichtlich betrachtete und ihm wohl auch überlegen zulachte, wenn er vorüberritt, so gönnte sie ihm doch nie ein Wort und erwiderte nicht einmal seinen Gruß. Und so wäre die Belagerung wohl nie zum Ende gekommen, wenn er sich nicht in besonderer Weise felbst die Brücke geschlagen hatte. Denn eines Tages sah er im Vorbeireiten einen Grafen, der auf seinen Namen gestützt das edle Geschäft des persönlichen Heiratsvermittlers spielte und den er gerade aus seinem eigenen Sause hinausgeworfen hatte, mit dem Rücken gegen das geöffnete Tenfter im Empfangszimmer des Frauleins gelehnt, das sich im Erdgeschoß befand, lebhaft in den Raum hineingestikulieren. Er ahnte, was vorging, drängte sein Pferd an die Mauer und ergriff wortlos das schmächtige Gräflein vom Gattel aus beim Rragen, hob es, wie der Riese den Gulliver im Märchen, aus dem Tenster heraus und setzte es in den Staub der Strafe, worauf er ohne umzublicken seines Weges ritt. Das schien der Schönen denn doch andre Urt als die der Männer, welche sie bisher beobachtet, und sein Betragen hatte für sie etwas so zwingendes, daß sie es ihm durch einen Besuch dankte. Und so lernte sie ihn lieben in seiner lebensfrendigen Ritter= lichkeit; ihn, der sie liebte vom ersten Blick, in welchem er das Edelmütige ihres Wesens herausgefühlt hatte, das sie zueinander treiben mußte wie eine höhere Macht. Die Leute redeten über ihre Freundschaft; sie ließen sie reden. Was hatten die Leute mit ihrer Liebe zu schaffen, die edel war, weil zwei edle Herzen sie empfanden.

Die erste Tat der schönen Lux bei den Freunden von der Sonnenweide war, daß sie das dreiseitige Gleichgewicht wieder herstellte, welches der Hüne dadurch störte, daß er ohne eine weibliche Zutat nunmehr offenbar an Sewicht verloren und sozusagen in der Luft schwebte. Sie sagte nämlich mit einem ihrer ausmerksamen, beinahe musternden Blicke, sie werde ihm ihre Nichte Leonore mitbringen, die just die rechte Partnerin für ihn abgeben werde. Das lange Licht lachte und war eszuscieden; und die schöne Lux erschien das nächste Mal mit einem blutjungen Wesen von Edelfräulein, das bei ihr eigentlich nur zu Besuch war, aber diesen bald in einen dauernden Ausenthalt zu verwandeln wußte. Nicht gar so oft kamen sie zusammen, so war der Hüne bis über seine absstehenden Ohren in sie verliebt, was die natürzlichste Sache von der Welt war.

Und das war die sechste im Kreise derer auf der Sonnenweide, zu denen der Tod an jenem Abend emporstieg.

Gerade sagte der Rittmeister hinter einer roten Rose, die er von der Tafel aufnahm, wo sie mit andern in einem losen Kranz gelegen hatte, zu dem an seiner linken Seite sitzenden Edelfräulein etwas, was sie in ein lachendes Erröten, den sich vorbeugenden Hünen am Ende des Tisches aber

in ein errötendes Lachen ausbrechen ließ; welche Doppelwirkung die schone Lux veranlagte, ibm mit dem Kinger zu drohen, während der Junker und seine Freundin am andern Ende in die Frohlichkeit einstimmten, die wie ein Junke an der Zündschnur zu ihnen lief. "Lüchslein," sagte der Rittmeister, welcher sie wegen ihres schmeidigen Wesens und ihrer flinken Augen oft so nannte, "Lüchslein, wenn du drohft, ertrank" ich mich." Und um die Drohung wahr zu machen, tat er einen schreckhaft langen Zug. Er hatte noch nicht abgesett, als der aufwartende Bursch' ihm zu= flüsterte, der Büttel ließe ihn herausbitten, er habe ihm etwas zu bestellen. "Kreuz -, der Büttel?" rief der Rittmeister laut, indem er das Glas auf den Tisch stieß. "Ja, was will denn der Büttel von mir? Außer zwei Maulwürfen hab' ich in der letzten Zeit niemanden umgebracht, stehlen ist keine Runft, die ich erlernt hab', und Brot und Wein sind bezahlt. - Wird ein feiner Opaß draus werden," lachte er aufspringend, "paßt auf, ich riech' ihn schon." Und hinaus war er, daß der Stuhl gegen die Wand flog.

Draußen aber stand der Tod, den er trotz seiner Verkleidung sogleich erkannte; und ein kalter Hauch traf ihn. "Herr," sagte der Tod, "ich muß euch dieses Leben von heut' auf morgen kündigen. Wenn die Sonne in euer Schlafgemach scheint, haltet euch bereit."

Der Rittmeister zuckte mit keiner Wimper, und die Worte klangen ihm nicht anders als wenn sein Dberst ihm Befehl sandte: "Wenn die Sonne aufgeht, haltet euch bereit zu reiten." Der Tod aber verschwand im zunehmenden Dunkel wie ein Bote, dessen Fortgang man, in Gedanken mit der überbrachten Botschaft beschäftigt, nicht beachtet.

Schon wollte der Rittmeister zu der Gesellschaft zurückkehren, die er lachend verlassen hatte, als er sich bedachte; denn er bemerkte, daß er ernst geworden war und einige Augenblicke brauche, um seine Nachdenklichkeitzu verwischen. So ging er ruhigen Schriftes über sandbestreutes Pflaster nach seinem kleinen Stall und trat in die offene Tür. Dort lehnte sein Pferdejunge, ein blöder, verwachsener armer Teusel, den niemand in der Nachdarschaft mochte und den er gutherzig angenommen hatte. Da übertrug er nun das bischen Liebe und Zärtlichkeit, das er bei den unduldsamen Menschen nicht losgeworden war, auf die ges duldigen Tiere, und sie dankten es ihm und ges diehen unter seiner Obhut. Jest hoben sie beide

mit leisem, vertrautem Gewieher die Hälse, als sie den Schritt des Herrn erkannten. Der Junge hatte auf ihn gewartet und fragte, wie er es alle Abend tat, ob er die Pferde für den Ritt in der Frühe bereit machen solle. Und als ob es wirklich einen Ritt gälte, antwortete der Rittmeister: "Den Engländer magst du immerhin sertig machen; den Hottentotten kannst du in die Schwemme reiten; das Fräulein wird nicht reiten morgen früh." Der Hottentotte war der alte Rappe, der ihn im afrikanischen Kriege getragen und den er aus Dankbarkeit für seine Dienste mit in die Heimat gebracht hatte; nun diente er der schönen Lux als gefügiges Reitpferd.

Als er wieder auf die Terrasse tratzu den Freunden, spielte ein Lächeln um seinen Mund wie einem, der etwas Schönes erlebt hat. Aber die Männer wie die Frauen mochten doch merken, daß das mit dem Büttel nicht in einen seinen Spaß ausgegangen war, wie er angekündigt hatte.

"Wenn es sich um Geld handelt," sagte der Vetter, "mein Beutel steht dir natürlich offen."
—,,Meiner natürlich auch", sagte bescheiden und treuherzig das lange Licht, welches ganz vergessen hatte, daß es selbst kaum genug hatte, um sich notdürftig in Brand zu halten.

"Der mussen wir dich wirklich aus dem Sefängnis auslösen?" meinte die schöne Lux halb im Scherz. "Will er dich denn gleich mitnehmen? Da geben wir dir allesamt das Geleite!"

"Das ist nicht mit Geld abzumachen," erwiderte der Rittmeister lächelnd und schaute in sein Glas, "und ihr könnt mich auch nicht dahin geleiten, wohin er mich bringen wird. Denn der Büttel——, denn der Büttel—, der Büttel war der Tod!"

Sie schwiegen alle beklommen, und die Frauen rückten ein wenig zu den beiden andern Freunden, während die Lux ihre ruhige Hand auf die seine legte. Uber keiner hatte eine Erwiderung, und so suhr der Rittmeister nach einer Weile sort:

"Warum es euch verschweigen, die ihr ein Recht auf das habt, was mich angeht; denn so haben wir es untereinander gehalten. — Ich habe des Todes kalten Hauch auf mir gespürt, und es ist der letzte Abend, den ich unter euch sein werde. Aber ich will ein schlechter Kerl sein, wollte ich traurig sein, solange ich mit euch zusammen bin. Das soll des Todes schönster Streich werden, daß er mich in eurer Mitte sindet; in eurer schönen Mitte — ", Das Leben!" schloß er dann plötzlich mit einem sieghasten Ausschrei und

erhob sein Glas. Und die Freunde verstanden ihn und erhoben mit ihm ihre Blafer und leerten sie ein Lächeln im Herzen, obwohl es Tränen waren. was in ihren Alugen glänzte. Und dann kamen fie überein, die lette Nacht, die dem Rittmeister gegonnt war, nicht unbenutt vorübergeben zu laffen und ihm, der ihnen fo viele Tefte gegeben, seine letten Stunden zu einem Nest zu gestalten, wie er es liebte, und ihn nicht zu verlassen. Der Tod werde wohl ritterlich genug sein, sagte der Rittmeister galant zu den Frauen, ihn, da er sich so ritterlich angesagt, auch auf gute Manier abzuberufen; es werde keine Gzene geben, die un= liebsam sein könnte. Und so sprach er weiter über den Tod, als ob er morgen einen guten alten Kameraden wieder treffen würde, den er in Ehren empfangen muffe und der ihm Ehre erweisen werde.

Alber so sehr sich die andern mühten, ihre Albssicht in die Tat umzusetzen, es glückte ihnen nicht, auf die erhabene Höhe zu gelangen, welche der Rittmeister wie etwas Gelbstverständliches dem kommenden Ereignis gegenüber gewonnen hatte. Bald hier bald da versank einer oder der andere aus der Runde in Schweigen und Sinnen, was sich wie ein vergistendes Sähnen den übrigen mit-

teilte, und selbst als der Rittmeister das Lüchslein bat, die Laute herbeizuholen und durch eines jener kleinen französischen Marschliedchen, deren Rhothmus schon allein wie ein belebendes Zaubermittel das Blut wirbeln macht, in den Freunden vertraute Stimmungen zu erneuen, wie sie es sonst so gut verstand, war nichts damit geholsen. Denn noch während ihre Finger gehorsam die lustigen, heraussordernden Ukkorde griffen, beugte sich ihr schönes Haupt über die Laute, und Tränen stürzten unaushaltsam in rollenden Perlen herab.

Mehr und mehr kam es mit lastender Deutlichkeit ihnen zum Bewußtsein, wie er es war, von
dem ihr Zusammenhalt abgehangen hatte, und
wie sie nach seinem Fortgang auseinandersallen
müßten gleich jenen kunstvollen Schlössern, deren
Slieder in unlösbarer Verschränkung zusammenschließen, solange das eine, wichtigste an seinem
Platze ist, die sich aber nie wieder vereinigen lassen,
wenn dies eine Glied entsernt wird.

Der Rittmeister sprang auf. Begütigend schlug er vor, sie wollten einen Gang durch den Garten nach dem Fluß hinunter machen, und schritt mit der schönen Lux voraus, während der Hüne mit seiner Partnerin folgte. Das Besitztum war durch die Gtraße von dem kleinen Landungssteg der

Fähre getrennt. Alls sie durch das Pförtchen hinaus traten, fiel es dem Rittmeister ein, - als ob er den andern damit helfen könne, indem er von neuem bewies, daß ihn felbst der nahende Tod nicht anfechte, - die Kraftprobe zu machen, wie er es nannte. Wie oft hatte er diese Runst ge= übt; und wenn er an den hellen Sommerabenden aus dem Garten auf den Rährsteg trat, dann war drüben auf dem steinigen Ufer schon eine Unzahl armer barfüßiger Buben versammelt, lauernd wie die Möwen. Denn sie wußten was kam, und keines von den glänzenden Talerstücken, die der Rittmeister mit einem ungewöhnlichen Maß von Kraft und Wucht über den Rhein warf, sich an dem Handgemenge ergötzend, das sich ent= spann, sobald das Geldstück Elingend auf die Steine sprang, ist je verloren worden. Das Lüchslein hatte ihn anfänglich von dieser Übung abhalten wollen, die ungerecht sei gegen die Kranken und Verkrüppelten, welche sich nicht am Gtrand berumbalgen könnten. Aber feit fie wußte, daß er für die im geheimen mehr tat, als ihnen ein paar armselige Taler zuzuwerfen, freute fie sich mit an den pfeifenden Münzen, an dem Gefümmel drüben und an der Kraft, mit der sie geschlendert wurden, wie er sich dieser Kraft zu freuen schien.

Es war dunkel und kein Mensch da drüben; aber wenn sie ihn heuse nicht auf den Steinen auffingen, so würden sie ihn morgen sinden; und was lag daran, wenn sie ihn nicht fanden, seinen letzen Taler: er brauchte die Kraftprobe.

Er holte aus, gewaltig, halb zur Erde zusammengeduckt, und surrend schwirrte die silberne Scheibe in die Nacht. Die vier standen und lauschten auf den Ausschlag; sie lauschten viel zu lang. Aber weder das Klingen auf den Steinen dort drüben noch das schlüpfende Geräusch des Einschlags in das Wasser und das Zurückfallen der emporgeschleuderten Wassersäule ließ sich vernehmen. Es war ihnen, als ob eine unsichtbare Hand die Münze im Dunkel ausgefangen hätte.

Als die vier wieder zur Terrasse emporgestiegen waren, sanden sie den Junker und seine Cousine zum Ausbruch gerüstet. Sie sagten zu dem Rittmeister, er wisse, daß sie keine Fahnenslüchtigen seien; aber es sei etwas über sie gekommen, stärker als sie, das wollten sie ihm zu sehen ersparen. Da blickte ihn auch Leonore mit seuchten Augen bittend an, und der Hüne hatte sich abgewandt und schien

unbeweglich ins Dunkel hinaus zu starren. Er verstand sie alle, und sie schieden mit einem stummen Händedruck zweimal die Reihe herum.

Go blieb er mit dem Lüchslein allein.

Die schaukelnden Laternen im Garten waren alle erloschen, als sie sich in einer der kleinen Lauben im Dunkel niedersetzten. Er legte seinen Urm um sie, und lange sagen sie schweigend, nicht anders, als wie sie so oft in glücklichen Stunden am nämlichen Orte gesessen, mit den Augen den geliebten Strom suchend, der jett, da der Schatten der Höhen ihn deckte, wie ein dunkler grauer Flor in der Tiefe des Tales ausgebreitet war. Und dann, regellos, losgelöst von zeitlicher Ordnung, wie es ihm einfiel, zog bald dieses, bald jenes Bild aus ihrem gemeinsamen Erleben in seiner Erinnerung herauf; und "weißt du noch?" fragte er bei jedem der vielen Begebniffe, die er in fo schmucklosen, einfältigen Worten erzählte, und boch so warm, so unmittelbar, als wenn er sie gestern erlebt hätte. Uch! sie wußte es wohl. -Alls ob zwei Stämme, miteinander aus einer Wurzel empor zur Gonne ragend, in einer Krone ihre Häupter vereinigend, nicht von jedem Gonnen= strahl wüßten, der sie gemeinsam traf, nicht von jedem Sauch sich rauschend erzählten, der sie gemeinsam bewegte. "Wie schön war das", sagte der Rittmeister dann immer einsach, wenn sie leise bejahte. "Wie schön war das!" — Aber es war nie ein Laut der Wehmut oder der Schätten einer Klage in seinen Worten, daß er alles das jest lassen solle für immer. Tur das Schöne war in seinem Gedächtnis zurückgeblieben, und er freute sich der Erinnerung daran wie eines neuen Wunders des Lebens, welches ihm in einer besonders glücklichen Stunde wie durch eine Gnade noch einmal das in einer seltsamen, verklärten Frische zu genießen erlaubte, was längst dashin war.

Sie stand auf. Sie hatte sich tapfer gegen die Weichheit gestemmt, die sie übermannen wollte, und sie an seiner Seite glücklich niedergekämpst: dies war zu viel. Zu viel von einer unergründbaren Schönheit, die eine unbekannte Sottheit in die Seele des Menschen gelegt und die sie auf die Kniee zu zwingen schien; zu viel von einer erschütternden Macht, welche ihr Herz erzittern ließ zum Zerspringen. Sie trat hinaus vor die Laube unter den freien Sternenhimmel und breitete ihre Urme weit aus; zurückgeworsenen Hauptes, mit geschlossenen Augen und halbgeöffnetem Mund stand sie so eine Weile, ohne zu atmen.

Da fühlte sie seine Nähe, und ihre Arme schlossen sich um seinen Hals. Er aber umfing sie, weitzausgreisend, als wolle er die ganze Welt an seine Brust reißen, und faltete die Hände hinter ihrem Rücken und preßte sie an sich mit einer Araft und einer Feierlichkeit und einer Inbrunst so ganz frei von Zärtlichkeit, daß sie es fühlen mußte, wie er in ihr mehr umarmte, unendlich viel mehr als das Weib, das er geliebt. "Dir danke ich alles", sagte er.

Da war sie so stolz und so reich, so beschämt und so klein, so voller Freude und voller Trauer, daß ihr Herz es nicht mehr trug. Ein heißer Strom drang von seinem Grunde herauf, der nicht mehr zu hemmen war. Mit einer beinahe abwehrenden Heftigkeit klagte sie: "Laß' mich weinen! — Weinen — weinen in meiner Kammer eingesschlossen, wo mich niemand sieht in meinem Glück und meinem Schmerz."

Da wußte der Rittmeister, daß er allein den Tod erwarten müsse. Mit behutsamen Händen führte er sie die Stufen hinan über die Terrasse und durch die Halle. Sie ließ Hut und Mantel, wo sie waren. Als sie über den Hof gingen und eine Rette im Stall rasselte, sagte der Rittmeister: "Den Engländer ließe ich am liebsten lausen,

damit ich nicht weiß, wer ihn nach mir reitet. Den Hottentotten und den blöden Burschen wirst du wohl behalten; sie sind beide treu." Sie nickte. Um Tor des Besitztums, das er nicht mehr verslassen zu wollen schien, schieden sie. "Leb' wohl, mein tapfrer Freund", sagte sie, zog ihre Hand aus der seinen und lief mehr als sie ging den Berg hinab ins Dunkel.

Unterdessen brachte der Hüne Leonore die Straße hinunter nach Hause, als diese am Gartentor des Pfarrers einen Augenblick stehen blieb und ihn fragte, ob er nicht meine, hineinzugehen und den Seelsorger nach der Sonnenweide hinauf zu bitten. Da suhr aber der treue Kamerad los, als ob er seinen Rittmeister gegen die schlimmste Verleumdung verteidigen müsse, und bewies dem edeln Fräulein mit einer an ihm ganz ungewohneten Beredsamkeit, daß das der niederträchtigste Verrat sein würde, den die Hölle ersinnen könne, so daß sie betrossen stillschwieg und ihren Weg mit ihm fortseste.

Aber die Worte des Fräuleins, wenn auch nur halblaut gesprochen, waren gehört worden; denn in der Laube des Pfarrgartens nahe der Strafe sagen noch spät der Pfarrer und sein hoher Besuch, der Bischof, im Dunkel bei einem Glas Wein, dem sie nicht zu felten erlaubten, den schlimmen Gang der Welt, über den sie im eifrigen Gespräch waren, durch eine ihren Worten entgegenlaufende Bewegung in ihrer Rehle zu unterbrechen. Als sie aber das Fräulein davon reden hörten, daß der Rittmeister auf der Sonnenweide den kommenden Zag nicht erleben werde, stellten sie ihr Gespräch und das Trinken zugleich ein. Nach einer Weile fragte der Bischof bedachtsam, ob es der Pfarrer nicht für angezeigt halte, nach diesem armen sterbenden Ochäflein zu schauen, ebe es für immer in der Finsternis verloren gehe. Der Pfarrer verstand und machte sich auf den Weg, nicht ohne den Mesner zu wecken, der dem Kürsten der Kirche für die Dauer seiner Abwesenheit aufwarten solle, falls ihm, wie er erwartete, der Ginn nach einem andern Schlücklein stände. Dben ging er ungehindert in das Haus, da der Rittmeister dem nahenden Tod die Tür nicht hatte verschließen wollen, und fand ihn halb angekleidet auf dem Bettrand sigend, wo er bei Lampenschein einige Lieder aus dem Gaudeamus las, die er als Wegzehrung

mit auf die Reise nehmen wollte. Alls er den Pfarrer eintreten sah, wunderte er sich, wem er wohl diesen Besuch zu verdanken habe. Der aber schob gleich den Bischof vor, welcher ihm, da man vernommen, daß der Tod sich bei ihm an= gekündigt, den Befehl erteilt habe, ihn der Erquickung durch die Sterbesakramente teilhaftig werden zu laffen. Der Rittmeister erwiderte darauf, da er wohl wußte, daß seine Sochwürden ein humorvoller Mann war, er fühle sich soeben durch das Lied vom Rodensteiner derart erquickt, daß er keine Lust verspüre, diese Labung gegen eine andere einzutauschen, deren Wirkung auf ihn zum mindesten zweifelhaft sei. Der Pfarrer aber verstand im Ungesicht des Todes keinen Gpaß, warf sich in die Brust und begann ihm als einem gotteslästerlichen Günder donnernd ins Gewissen zu reden, als ob er die Posaunen des Jüngsten Gerichts hätte verkörpern sollen. Aber der Rittmeister war um Silfe gegen die schmetternde Redekunst des hochwürdigen Herrn nicht verlegen und trat nur seinem Hund, der neben dem Bette lag und sich sozusagen dazu anbot, so bestimmt und nachdrücklich auf den Ochwanz, daß dem Pfarrer selbst die Posaunen Jerichos als Rückhalt nichts genützt hätten; worauf der Rittmeister

den klemmenden Fuß entfernte und gutgelaunt bat, ihn doch eingedenk der mancherlei Rehkeulen und Hasen, die er ihm als friedliebender Nachbar zugesandt, nach eigner Fasson sellig werden zu lassen. Weniger diesen Worten als der zwingenden Maßregel gegenüber, die er gegen sich angewandt sah, fühlte sich der Pfarrer wehrlos und verließ das Feld.

Der Bischof aber, dem er die Abneigung des sterbenden Lämmleins vor der geistigen Stärkung berichtete, war mit diesem Rückzug wenig zu= frieden. Für ihn konnte zum mindesten der Grund, den der Pfarrer dafür angab, nicht verfangen; denn ihm hatte der Rittmeister nie eine Rehkeule und nie einen Hasen gesandt. Er beschloß also, um dem untergebenen Priester mit gutem Beispiel vorauszugehen, selbst einen Gang nach der Sonnenweide zu tun und die dem Bösen heimfallende Geele in den Schoß der Rirche zurückzuretten. Prüfend hob er die neue Flasche, die der Pfarrer bei seiner Rückkehr vor ihm fand, gegen das Windlicht empor und hielt es nach dieser Untersuchung für angebracht, den Mesner zunächst vorauszuschicken, um bei dem Sterbenden seinen hohen Besuch anzukündigen.

8.

Der Mesner, welchen die Natur mit jenem Berhältnis von platter Engbrüftigkeit und Rückgratskrümmung ausgestattet hatte, durch welches sie die Demut und Ergebenheit auszudrücken sich vorgenommen zu haben scheint, fühlte sich in dem erhabenen Gedanken, einen mächtigen Fürsten bei einem armen Günder anmelden zu dürfen, förmlich emporgetragen zu der Tür des Rittmeisters, und nicht lange, so steckte er seine gelbe Mase behutsam aus seinen hochgezogenen Schul= tern herein, die einen stillen Vorwurf gegen die Schöpfung zu bedeuten schienen, daß er sie nicht völlig über den Kopf heraufziehen könne wie eine Schildkröte ihr Haus. Aber wie er so mit an den Leib gepreßten, hageren Urmen und über= einandergelegten Händen dastand, als ob die natürliche Länge menschlicher Glieder eine Ochande sei, und seine Botschaft hersagte, nicht ohne seine eigene Wichtigkeit als Träger derselben durch= scheinen zu lassen, überlief es den Rittmeister wie por einem Ungeziefer; und während er nach einem Paar neuer Zügel griff, die der Gattler gebracht, Flang sein "hinaus!" so überzeugend, daß der Mesner, weiteres nicht abwartend, sich unversehens wieder vor der Tür fand. Den Rücken noch etwas mehr gekrümmt als gewöhnlich schlich

er die Straße zum Pfarrhaus hinab, und das stolze Gefühl eines Märtyrers für die gute Sache schwellte sein nach hinten verlagertes vertrocknetes Herz, nur durch eine Urt von Bedauern beeinsträchtigt, daß er den Geißelhieben eines wahrshaftigen, leiblichen Martyriums so nahe gewesen und ihrer von der Vorsehung doch nicht gewürzbigt worden war.

Da machte sich in Würde und Gifer der Bischof selbst auf den Weg, und der Priester folgte ihm in Behorsam und Hilfsbereitschaft. Als sie bei dem Rittmeister eintraten, hatte er sich, da ihm nichts mehr zu bestellen schien, niedergelegt. Eine ihm unbekannte Ochwäche breitete fich durch seine Glieder, und mit einer Unstrengung nur zog er seinen alten Kriegsgefährten, den krummen langen Reiterfäbel, der am Bettpfosten aufgehängt war, aus der Scheide und zu sich aufs Lager. Denn er dachte nicht anders, als der Tod habe sich verfrüht, und mit einer Rraft, die er für seine lette hielt, umklammerte er den Griff der Waffe, als ob er die Menschen zwingen wollte, sie ihm mit ins Grab zu geben, wie man den Rittern ihr Schwert ließ. Aber er hatte sich getäuscht. Nicht der Tod trat durch die sich öffnende Tür, sondern der Bischof und hinter ihm leisen Schrittes der

Pfarrer. Er wies sie nicht fort; seine Augen waren geschlossen und seine Bedanken nicht bei dem, was um ihn vorging, sondern sie flogen in einem glücklichen Fluge einer alles vereinenden Erinnerung zu den alten Kameraden feines Regi= ments, zu den Schlachtfeldern Ufrikas, zu der schönen Lug, zu dem Bauernhof, wo er als kleiner Knabe das erste Mal auf dem riesigen Braunen vor dem heumagen gesessen hatte, zu seiner Mutter, wie sie ihm die erste Urmbrust schenkte in einem mattblauen Kleide und eine Korallenkette am Hals, und zu gleicher Zeit faft zu ihrem Grab, das er ihr auf dem Hügel in der kleinen nordischen Stadt pflegte, von wo man das Meer fieht; dann hörte er feierliche Worte von einer Stimme, die betete; Frauen zogen an ihm vorüber; und dann war er wieder bei der schönen Lux und im Kreis der Freunde auf der Terrasse seines Hauses; und wieder hörte er gütige Worte, die ihm so sanft und feierlich zuredeten, er möge die Bande zum Gebet falten und die Formel der Beichte nach= sprechen, auf daß ihm seine Gunden vergeben würden und er rein vor seinen Herrn im Himmel treten könne. Er besann sich; wem gehörte diese Stimme, die er nie zuvor gehört hatte? "Laßt uns die Bande falten und also beten."

Da öffnete er die Augen und sah den Bischof an feinem Bette sigen und ihm zusprechen; und die Wirklichkeit erwachte um ihn zu neuem Leben. "Wollt ihr mich nicht in Frieden sterben lassen?" fragte er bittend. Und der Bischof antwortete: "Das ist es, was wir wollen, und damit ihr in Frieden sterben könnt, so wollet eure arme sündhafte Geele erleichtern in den Worten der Beichte." Als der Rittmeister sah, daß sie nicht von ihm lassen würden, sagte er bestimmt: "herr, solange ich ein Mann bin, habe ich keine Gunde begangen vor meinem Gewissen, und wenn ich eine begangen habe, soll Gott mir sie vergeben. Was ich aber als Rind gefehlt, wird er gnädig ansehen, wenn er ein Vater ist." Da bekreuzte sich der Bischof, aber er ließ nicht ab und verdoppelte seinen Zuspruch, und wenn ihm die Worte aus= gingen, trat der Pfarrer an seine Stelle, und so wechselten sie einträchtig ab in ihrer Gorge um das Geelenheil des Ermattenden. Und die Stunden zerrannen, und die Stille der Nacht lastete in dem Raum, in welchem die unablässigen leisen Worte der Beistlichen wie ein feiner, kaum hör= barer Regen auf das Gemüt des Rittmeisters herabrieselten. Er aber schwieg beharrlich und warf sich nur manchmal von einer Geite auf die

andere. Nur einmal, da sie ihm die Hand von dem Gabelgriff lofen wollten, damit er fie im Gebet mit der Linken vereinigen solle, sagte er finster und als ob er eines Gelübdes gedächte: "Ich schwöre euch bei dieser Klinge, daß meine Hände sich nicht in Inbrunst falten werden; es sei denn um meiner Freundin Leib." Da bekreuzten sich die beiden; aber sie ließen nicht ab und setzten ihm zu mit milden Worten und mit strengen Worten, und mit Verheißungen und Drohungen, und mit Bitten und Befehlen. Und noch einmal fuhr der Rittmeister empor im Zorn, setzte sich aufrecht in seiner Lagerstatt und rief: "Von Glück könnt ihr sagen, wahrlich von Blück, daß diese Klinge in meiner Sand mir beilig ift."

Da suhren sie zurück.

Alber bald kamen sie wieder und saßen wieder auf dem Rand seines Bettes und redeten auf ihn ein, bis er ihnen den Rücken kehrte. Doch es half ihm nichts. Es war, wie wenn ein glühender Wetteiser, gerade diese verstockte Geele vom Versberben zu erlösen, in den Herzen der beiden Genossen im heiligen Stand erwacht wäre, bei jedem zu neuer Flamme angefacht durch jede neue Bemühung des andern.

21m Ende wurde er sie mude. Er sehnte sich, noch einmal zurückzutauchen in den glücklichen kristallklaren Traum der Erinnerung, der ihn umfangen gehalten, ehe sie ihn daraus geweckt hatten. Eines aber wollte er vor allem: nicht vor ihren Angen sterben. Und schon fühlte er, wie sich etwas über seine Kniee legte wie eine bleierne Decke. Also fragte er, beinahe überhört von den Priestern, ob sie ihn in Frieden und allein lassen wollten, wenn er mit ihnen beten würde nach ihrem Willen. Der Bischof, der gerade die Wache bei ihm hielt, blickte den Pfarrer an: "Laffet uns zuvor beichten: Ich armer fündhafter Mensch --. "Alber der Rittmeister blieb stumm; und sie sprachen weiter auf ihn ein mit milden Worten und mit strengen Worten, mit Verhei-Bungen und Drohungen, mit Bitten und Befehlen. Ginmal würden sie siegen: das hatten sie beide gefühlt.

Als in der Frühe des folgenden Tages der heilige Petrus das goldene Tor des Himmels aufschloß, bemerkte er mit einem leisen Schrecken, der den Schlüsselkliren machte, daß der Tod mit dem

Rittmeister nicht davor stand, wie er erwartet hatte; und da er die lange Strafe zur Erde binab= blickte, sab er dort wohl eine Anzahl solcher, die sich nach einem langen Leben von selbst auf den Weg gemacht hatten, aber keinen, der aufrechten Hauptes daherkam und den der Tod in der Rülle seiner Kraft einholte. Da wurde er besorgt um die Stellvertretung des heiligen Georg und sandte einen der kleinen Engel, welche immer am himm= lischen Tore herumstanden, um die eingelassenen Geelen vor Gottes Thron zu führen, mit der Botschaft zu ihm, das Paar sei noch nicht in Sicht. Der Seilige sprang mit beiden Beinen zugleich aus den Federn, als er das vernahm, raffte von seinem Rüstzeug zusammen, was er gerade greifen konnte, und lief spornstreichs zu Gott dem Herrn. welcher seinen vornehmsten Diener nicht abwies. Da erinnerte Georg den Herrn daran, daß er ihm seinen Beistand dazu versprochen hätte, einen Ritter zu gewinnen, der an seine Stelle treten könne; und diesen Beistand rufe er jett an. Gott aber erwiderte ihm, daß, wenn es sich um eine menschliche Unfechtung handle, er nichts tun könne; denn solche hätte er keinem seiner Beiligen und Märtyrer erspart, und so muffe sie der Ritt= meister ohne seinen Beistand durchkämpfen. "Doch wir werden sehen", fügte er hinzu und ließ sich auf dem himmlischen Throne nieder, von dem aus alles zu sehen ist, was auf Erden vorgeht. Und dem heiligen Georg erlaubte er, auf die unterste Thronstuse zu treten, und wies mit seiner göttlichen Hand durch einen goldenen Nahmen von Wolken, den die Morgensonne emporhielt. Durch den bliekte der Heilige an Gottes Seite herab, ein wenig in Erwartung zitternd, und da konnte er auf die erwachende Welt tief dort drunten und gerade in das Sterbezimmer des Rittmeisters hineinschauen, als ob die Decke des Gemachs weggenommen sei.

Da erkannte er denn den Rittmeister im Rampse zwischen zwei Feuern, die ihm unablässig zusetzten, und er erschauderte. Denn er sah wohl, daß der Mann dort unten in zunehmender Erschöpfung seinen Ungreisern nicht mehr lange standhalten, sondern sich ihnen übergeben würde, wassenlos, willenlos, nur um in Frieden sterben zu können. Der Schatten des Todes war über ihm, und seine Rechte lösse sich vom Griff des Säbels, den sie wie eine letzte Hossmung noch immer umklammert hielt. Und wieder neigte der Bischossein Dhr zu dem Mund des Sterbenden, um einen Hauch des Bekennens, ein Wort der Beichte

von den sich öffnenden Lippen zu erhaschen. Da bedeckte der heilige Georg fein Gesicht mit den Händen und trat von der Stufe des Thrones Gottes herab; denn er, der den Drachen getotet und allen Schrecknissen der Hölle ins Auge geblickt hätte, konnte es nicht über sich gewinnen, zuzusehn, wie ein Ritter zum Gunder gemacht werde, von dem es offenbar geworden, daß er vor Gottes Ungesicht kein Günder war, da ihn sonst der Herr nicht als seinen Stellvertreter angenommen hätte. Und da bengte der heilige Georg vor Gott sein ritterliches Knie und bat ihn, wenn er nicht durch ein Wunder an dem Rittmeister diesen aus dem Rampfe als Gieger hervorgeben laffen könne, doch dem Tod Ginhalt zu gebieten, damit der Sterbende wieder zu Kräften komme. Denn dann, so vertraue er, werde er seiner Ungreifer wohl von selbst sich bald genug entledigen. Er gelobe es dem Herrn bei seiner ritterlichen Ehre, daß er nie wieder auch nur für einen Augenblick dem Gedanken Raum geben werde, von feinem Plate zu weichen, an den ihn Gottes Wille berufen habe, und gebe hiermit in seine Hände die Bewilligung seines Urlaubs zurück, die fo Kürchterliches im Gefolge haben folle, daß ein Ritter ohne Kurcht und Tadel durch ihn in Tod und Verderben gerate. Gott aber sprach: "Ich werde dem Tod, welcher mein Bote ist, nicht Halt gesbieten noch seine Ankündigung, welche die Sterbslichen nimmer trügt, Lügen strasen. Und es ist nicht die Zeit für Wunder auf Erden." — Nach einer kleinen Weile aber, da Sankt Georg noch immer wartend vor ihm stand, fügte der Herr hinzu: "Doch er dauert mich." — Dann zog er die Wolke der Unerforschlichkeit um seine Gestalt.

Bei diesen letzten Worten ging es dem heiligen Georg wie in einem Dämmern auf, daß Gott, dem Allmächtigen, wohl noch ein anderes Mittel zur Errettung des Ritters aus seiner Ansechtung zu Gebote stehen könne als ein Wunder; irgendein Runstgriff, von dem die Menschen auf Erden nichts gewahrten und dessen Geheimnis er selbst den Himmlischen nicht preisgab. Und etwas wie eine neue Hossmung, die ihm Ruhe gab, überkam ihn, da er von Gottes Thron hinwegtrat und in Ernst und Ginnen dem Himmelstor zuschritt.

Unterdessen waren sie im Sterbegemach des Rittsmeisters eifrig am Werk. Der Bischof saß am Lager des Erschöpften, der mit geschlossenen Augen in die Rissen zurückgesunken war, die ihm die Priesser untergeschoben hatten und die ihn nur noch

halb aufrecht zu stützen vermochten. Von neuem - zum wievielten Male - sprach er dem Rittmeister leise nicht ohne Liebe und in einer Sin= gebung an sein Umt zu, die am Ende ihre überzeugende Kraft auf jedes Menschen Geele äußern mußte, sich ihm zu eröffnen und die Worte der Beichte nachzusprechen, auf welche er ihm die Bergebung seiner Gunden verkunden und er rein vor Gottes Ungesicht treten dürfe. Auch der Mesner hatte sich, als die Kräfte des Sterbenden nachzulassen begannen, wieder in das Gemach geschlichen und machte in seinem Innern und vor Gott eine gute Tat daraus, daß er der Schläge nicht mehr gedachte, mit denen er noch vor wenigen Stunden von dem Rittmeifter bedroht worden war. Er brachte ein armsäliges leichtes eisernes Kruzifix, zwei lange Kerzen und die eingeschlossene Hostie herbei, welche Dinge er auf einer hohen ehrwürdigen hölzernen Trube, die an der Wand stand, zu einem einfachen Altar aufrichtete. Er zündete die Lichter an und verfehlte nicht durch unermüdliches Schwenken des Räucherfasses dem Bosen die Lust am ferneren Aufenthalt in dem Zimmer zu vertreiben. Bald füllte der süße betäubende Geruch des Weihrauchs den Raum; weißliche Wolken wallten empor bis

zur Decke, rollten an ihr hin und krochen an der Wand, an der das Ropfende des Bettes stand, wieder hernieder, langsam, näher und näher, dichter und dichter um das Haupt des Ermatteten, um welches sie hängen zu bleiben schienen wie laffende Regenwolken an einem Berghaupt; und die gelben Flammen der Kerzen behaupteten sich im Dunkel in der Tiefe des Gemachs gegen den ersten kraftlosen Dämmer des Morgens, der durch die herzförmigen Ausschnitte im Oberteil der Läden hineindrang. Vor dem Notaltar stand der Priester, der seinen Vorgesetzten nicht einen Mugenblick allein laffen zu dürfen glaubte, und weihte die Hostie in leise murmelndem Gebet. Dumpf und schwer wurde es in dem kleinen Bemach zum Ersticken. Wie der betäubende Be= ruch, der unabwendbar auf ihn eindrang, schienen auch die Worte des Bischofs dem Rittmeister, der nach Utem rang, unabwehrbar zu werden, und weiter gegen sie anzukämpfen schien ihm ebenso vergeblich, wie wenn er sich dem Dunkel widersetzt hätte, das die Nacht über die Erde verbreitet. Wie willenlos öffneten sich seine Lippen; mit gesteigerter Eindringlichkeit und Erwartung flüsterte der Bischof zu ihm: "Sprecht mir nach: Ich armer sündhafter Mensch bekenne - Ich

armer sündhafter Mensch bekenne — sprecht es mir nach, mir, dem Stellvertreter eures Gottes! sprecht es mir nach: Ich armer sündhafter —." Und leise kam es von den Lippen des Ritters: "Ich armer —"

Alber in diesem Angenblicke geschah es, daß Gott der Allmächtige die angelehnten Läden des Gemachs mit einem leisen Windhauch berührte, so wie er ihn vor der aufgehenden Sonne herzusenden pflegt; da schlugen sie langsam und geräuschlos nach der Wand des Hause herum, und durch das geöffnete Fenster drang der unermeßliche Atem der Erde, frisch und stark wie sie selbst, die eben dem Jungbronnen der Nacht entstieg.

Da fühlte der Rittmeister, wie ihn eine Welle einer wohlbekannten und doch so geheimnisvollen Macht traf, und hielt inne in seinen Worten. Und wie seine Brust davon in einem ersten langen, zitternden Zuge trank, suhr er empor und setzte sich kerzengerade ausrecht in seinem Bette und blickte hinaus. Da schossen die ersten Strahlen der Sonne über die Kämme der Höhen am jenseitigen User und wie ein siegreicher goldener Lanzenhagel in das Gemach, vor welchem die priesterlichen Würden mitsamt dem Mesner gesblendet standen und die Wolken geweihten Rauches

die Flucht ergriffen, wo sie konnten. Aber drüben auf halber Höhe sah man auf schwarzem hagerem Rosse einen Mönch in gestrecktem Trabe talab reiten, dessen braune Rutte in der Morgensonne ausleuchtete wie Blut. Als den der Rittmeister gewahrte, schrie er mit dem Ausgebot aller Kraft, als wolle er seine Schwadron hinter sich zum Angriff sammeln: "Hierher, Bruder, zu deinem Rittmeister! — Marsch-Marsch! —" und dann sank er ein wenig zurück.

Die beiden Priester standen bei diesen Geschehnissen bestürzt und ratlos mit dem Rücken gegen
die Truhe, die ihnen als Ultar gedient hatte und
von der die brennenden Kerzen keinen Glanz
mehr aussandten. Dann aber ließen sie mit einem
stummen Blick des Einverständnisses, den sie untereinander tauschten, von dem Rittmeister ab; denn
sie glaubten nicht anders, als daß der nahende
Mönch sein Beichtiger sei, nach welchem er insgeheim geschickt habe, und bildeten sich wohl ein,
seine arme Geele müsse eine besonders schwere
Untat zu tragen haben, daß er sie ihnen vorenthalten und nur seinem alten Beichtvater, der ihn
kannte, zu bekennen wage.

Es währte nicht lange, fo hörte man auf der Strafe den eilenden Sufschlag eines Pferdes und

furz darauf das schurrende Geräusch auf den Steinen dicht vor des Rittmeisters Wenster, wie wenn ein Reiter sein Dier aus raschem Lauf plötlich anhält. Und herein trat der Mönch, in unheimlicher, hagerer Größe und, ohne einen Gruß für die Würdenträger seines Standes gu haben, mit festem Ochritt an das Bett des Oterbenden. Da merkten jene wohl, daß es ein Bewaltiger sein müsse, der da eintrat, wenn er auch nur ein Mönch war, und ließen ihn gewähren. Der Mönch aber nahm die Hand des Rittmeisters, durch die ein freudiges Zittern lief, als sich seinem Munde die Worte entrangen: "Bruder, bist du endlich da?" Der Mönch antwortete ihm auf diesen Gruß mit einer starken Stimme: "Hätte dir gern noch ein paar Stunden gegönnt; aber als ich drüben meines Weges zog, hörte ich, wie ein Weinbauer zum andern fagte, mit dem er zur Arbeit ging: "Der Rittmeister von der Gonnenweid' liegt im Todes= kampf.' Da wußte ich - und habe mich ge= sputet. - Romm!" -

Darauf neigte er sich über den Mann, in dessen Züge der Friede einzukehren schien wie nach einer gewonnenen Schlacht, und die beiden Priester samt dem Mesner, die vermeinten, der Mönch

verschrifte nun dazu, ihm die Beichte abzunehmen, wandten sich nach dem Kreuze um und verharrten auf die Truhe gebeugt im Gebet für seine Geele.

Als sie sich nach einer Weile nicht ohne Zagen umdrehten, war der Mönch verschwunden, und auf dem Bette lag das, was von dem Rittmeister sterblich war. Die Kissen, die sie ihm stützend untergelegt hatten, waren herausgeschleudert, und so fanden sie ihn mit steifem Nacken gerade ausgestreckt wie eine Stahlstange, und das einzige, was krumm an ihm war, war sein Reitersäbel und die Finger der Rechten, die ihn wieder er= griffen hatten, fo fest, als ob sie um den Griff geschmiedet seien. Der Mesner lief neugierig auf den Hof und um das Haus, um nach dem Mönch Ausschau zu halten; aber weder von ihm noch von seinem Pferde war eine Opur zu entdecken. Und die Untwort, welche ihm darüber der blöde Bursche aus dem Stall im Vorbeigeben gab. daß nämlich der Mönch mit seinem Herrn, dem Rittmeifter, auf und davon geritten fei, fab er, mißtrauisch wie er war, für ein albernes Geschwät oder einen Schabernack an, obwohl ihn ein Blick

9°

davon überzeugt haben würde, daß mit dem Monch auch der Englander von seiner Rette verschwunden war. Es hat aber späterhin in der Gegend Leute gegeben, welche die Auskunft des blöden Stalljungen gar nicht als dummes Zeug abwiesen. Bu denen gehörten zwei Goldaten, die den Rittmeister in Begleitung eines Mönchs stromauswärts auf einer Höhe gesehen haben wollten, von der man, da die Bergstraße der Krümmung des Stroms landeinwärts ungefähr folgt, nach seinem Sause und der kleinen Stadt hinüberschauen konnte. Dort hätten die beiden zu Pferde gehalten nicht lange nach der Zeit, die man als seine Todesstunde angab, und nach einem feierlichen Zuge hingeschaut, welcher sich aus dem Hause nach dem Kirchlein zu bewegte. Als den der Rittmeister erblickt habe, sei er in ein kurzes, sieghaftes Lachen ausgebrochen und dann, sein Pferd wendend, zur rechten Geite des Mönches davongeritten. Aber diese Stimmen vermochten nie rechtes Gewicht zu erhalten, zumal da die Geistlichen, die wohlwollende Männer waren, es dem Rufe des Rittmeisters nicht an= taten, über seine Hartnäckigkeit und seinen erst in der höchsten Not erschienenen mönchischen Beichtiger unnötige Erzählungen in Umlauf zu

setzen; und auch unter sich haben sie von dem hoffärtigen Mönch nicht gern gesprochen. Das Lüchslein aber und die Freunde des Verstorbenen hielten eingedenk des Wunsches, den er wegen des Engländers geäußert hatte, keinerlei Nachsforschungen.

Als der Mesner nun nach seiner vergeblichen Umschan nach dem Mönch in das Sterbezimmer zurückkehrte, beeilten sich die beiden Priester ihm aufzutragen, schleunigst alles für die Überführung der Leiche des Rittmeisters nach der Sterbekapelle des städtischen Kirchleins vorzubereiten, und der Mesner glaubte selber, daß die irdischen Über= reste nicht schnell genug aus diesem Hause des Teufels entfernt werden könnten, damit die himm= lische Geele nicht Schaden leide. Allso setzte sich schon nach wenigen Stunden ein kleiner feierlicher Bug von der Gonnenweide nach der Rapelle in Bewegung, dem die Unwesenheit des Bischofs eine besondere, von der Bevölkerung gern ge= sehene Weihe verlieh. Und der fromme, tätige Mann ließ es sich nicht nehmen, selbst eine Messe zum Beile der so schwer errungenen Geele zu lesen.

Bu der Zeit aber war der Rittmeister längst aufrechten Hauptes durch das Himmelstor eingegangen, und der heilige Georg hatte ihm die Hand gereicht, eine Ehre, von der die ältesten Heiligen sich nicht entsinnen konnten, daß er sie einem Neuankömmling erwiesen; und dann hatte ihn der heilige Georg, indem er ihn zu seiner Rechten schreiten ließ, vor Gottes Thron geleitet, und nichts drang zu ihm herauf von alle dem, was sie seinem Leichnam auf Erden noch antaten.

## Weihnachtslegende vom Peitschchen Drei Kindern erzählt



Als das Jesuskind durch Flandern zog — und es kannte wohl die ganze Welt -, kam es mitfamt seiner Mutter in der großen Stadt Bent am Morgen eines Weihnachtstages an. Die ganze Stadt war für das West gerüftet. Huf den Straßen drängten sich die Menschen, um auf den Märkten und in den Läden die neuesten und letten Herrlichkeiten zu erwischen, mit denen sie ihren Ungehörigen und ihrem Gesinde am Abend eine Freude machen könnten. Vor der großen Rirche St. Baafs, die wie ein gewaltiger grauer Magnetberg über die Stadt und die Menschen emporragte, die Säuser um sich versammelt hielt und die Menschenströme in sich hineinzog, war ein Weihnachtsmarkt errichtet, und die Pfefferfuchenstände, die Buden mit bunten Likoren, mit Christbaumschmuck und Kerzen, mit Zinnsoldaten und Zinnlöffeln, mit Pfeifen, Trompeten und allerhand Rinderspielzeng standen hübsch in Reihen geordnet und einträchtig nebeneinander. Da es noch früh am dämmrigen Morgen war, die Leute vom Lande jedoch, um nichts zu versäumen und einen möglichst langen Tag des Betrachtens und Muswählens vor sich zu haben, schon in die Stadt hereinwogten, brannten in allen Ständen über den Auslagen die Lampen und die Verkäufer brachten

die erste Dronung in ihre Gachen, die der vorangegangene Tag etwas in Unordnung gebracht hatte. Gerade am Zugang zum Hauptportal der Kirche behauptete ein großer Opielwarenstand seinen Plat. Da waren Trommeln und Trompeten, Reifen und Rreisel, bunte Glasflicker, Puppen und Regel, fleine Männchen, die in Glasröhren in einer rosa Fluffigkeit auf- und niederstiegen, wenn man die Röhre in die Sand nahm, Mundharmonikas und winzige Drehorgeln, die das ,Chre sei Gott in der Höh' in kleinen Tonen von sich gaben, wenn man leise die Rurbel drehte. Und gerade hing eine Magd ein buntes Gedränge von blauen, roten und grünen Luftballons, alle eben neu mit Gas gefüllt und prall, daß sie knirschten, wenn sie aneinanderstießen, an der Ecke der Bude auf, und darunter bing fie ein ganzes Bündel kleiner Peitschen mit geflochtenen Schnüren aus weißem, gartem Leder, gelben Schmitzchen und bunten Stielen. Jeder Stiel aber endete in ein rotes Pfeifchen aus Rirschenholz. Im Hintergrund der Bude aber hinter den langen Brettern und Tischen, auf denen alle die schönen Sachen ausgelegt maren, standen drei Rinder, fo blond und auch wohl so alt wie ihr. denen diese Geschichte erzählt wird. Ihre Mutter war die Eigentümerin des Spielwarenstandes. Da sie zu so früher Stunde nicht auf Räufer hoffen konnte, war sie noch nicht zur Stelle, sondern hatte es der Magd überlassen, die Auslage zu beforgen; und diese hatte die Kinder mitgenommen. Da standen fie nun, und während sie teilnahmvoll und neugierig guckten, wie die Magd immer neue Reich= tumer und herrlichkeiten auspackte und zum Ber-Kauf ordnete, begannen in ihren Bergen Wünsche hin und her zu jagen, begehrliche und vergleichende Gedanken bin und ber zu wogen und füße Qualen auf und ab zu ziehen, welcher Gegenstand von allen ihnen wohl am besten gesiele, damit sie ihn sich von ihrer Mutter selbst als Weihnachtsgabe ausbitten könnten. Denn das wußten sie vom letten Jahr und gedachten es auch diesmal dahin zu bringen, daß ihre Mutter jedem von ihnen erlaubte, sich aus der Külle der Dinge etwas herauszuwünschen. "Wenn es am Abend nicht verkauft ift", pflegte dann die Mutter zu fagen; denn der geringe Erlös aus dem Opielzeug ließ es nicht zu, daß fie die Dinge von vornherein für sie beiseitestellte. Und dann gitterten die Rinder den ganzen Sag um den gewünschten Gegenstand, und jedesmal wenn ein Räufer herantrat, stieg ihnen das Blut zu Ropf und sie fühlten ihr Berg schlagen. Bing er dann meg, ohne, wie sie meinten, ihren Begenstand ent=

deckt zu haben, waren sie glücklich. Aber beim nächsten wiederholte sich die Pein.

"Das vorige Jahr hatte ich mir eine Puppe gewünscht," sagte das eine Mädchen: "aber nach wenigen Tagen zerbrach sie: Ich wünsche mir etwas anderes diesmal." Dann trat wieder Schweigen und Überlegen ein. Reines wollte sich verraten. "Eigentlich wäre ein Areisel sehr schön," sagte das ältere Mädchen, "er zerbricht nicht. Ich sehe Dinge gern, die tanzen und sich drehen." Alle drei guckten nach einem großen Hausen buntbemalter harter Areisel, die eben aus einem Sack hüpften, den die Magd auf den Tisch stülltete. — "Ich wünsche mir einen Areisel und ein Peitschchen dazu", sagte die Altesse, die mit sich im reinen war.

Die andern fanden die Idee auf einmal herrlich. "Ich wünsche mir auch einen Kreisel und ein Peitschehen", sagte das zweite Mädchen, als ob sie nicht gesonnen wäre, zurückzustehen.

"Ich auch", sagte der Junge, dem es genug war, daß die älteren Schwestern entschieden hatten. Und alle drei guckten eifrig und prüfend nach dem Hausen Rreisel auf dem Tisch und nach dem Bündel Peitschehen, das von der Ecke der Bude herabhing.

"Während der Kreisel Schwung hat und sich dreht, kann man pfeisen", bemerkte der Junge und fand dies sehr beachtlich. Das Pfeischen am Peitschenstiel mußte doch seinen Sinn haben. "Und dann versetzt man dem Kreisel wieder einen. Und dann pfeift man wieder."

"Wer am besten kreiseln kann, kann am besten pfeifen", sagte die Alteste.

"Wenn wir alle drei zugleich pfeisen —!" Dies sagte die Jüngere, sah mit großen Augen in die Ferne und hatte offenbar eine wundervolle Ersscheinung.

Während sie so schwatten, kam inmitten der Menge des Volkes, das der Kirche zuströmte, das Jesuskind daher. Es war damals schon größer und saß rittlings auf dem treuen Esel, der von den vielen Fahrten — nach Ägypten und in aller Welt umher — nicht mehr ganz frisch war und mit kleinen, andächtigen Schritten in der Menge trippelte. Dem Jesusknaben ging das zu langsam. Vergebens zauste er das Eseltier mit seinen kleinen Heinen Handen in die Seiten oder suchte es durch kleine Zuruse zu ermuntern. Der Esel blieb in seinem Gang, und die Jungsrau Maria, die lächelnd hinter ihrem Kinde schritt, trieb ihn nicht an.

Wie sie nun in diesem Aufzuge, oftmals gehemmt durch ein sanstes Stehenbleiben des Tieres, vor dem Spielwarenstande anlangten, gewahrte Jesus an der Ecke das Bündel Peitschen, ergriff, indem er seinen Esel darunter hinwegtrieb, als rechter Herr der Welt eines am Stiel und zog es ohne viel zu fragen aus der Schlinge, in der es mit seinen Kameraden aufgehangen war. Dann schwang er es lustig über seinem Reittier.

"Halt! Nicht!" rief die Magd, und auch die Rinder wollten Halt! Nicht! rufen und krausten die Gesichter. Aber sie brachten keinen Ton aus den Rehlen. Das Jesuskind blickte sie nur aus seinen unergründlichen Augen einmal freundlich und sieghaft an. Da war es, als ob es um sie geschehen wäre. Der Atem stockte ihnen, alle drei griffen nacheinander, als müßten sie sich an etwas sessibalten, und in einer süßen Bangigkeit der Herzen solgten sie mit den Augen dem wundersamen Rnaben, der sie mit einem einzigen Blick in seinen Bann getan hatte, wie sie wohl selbst ein paar Wasserkäfer in ein Glas steckten.

"Wer ist denn das?" fragten sie einander leise, ohne sich anzusehen. Und als nun gar noch eine überzirdische, hohe Frau an ihnen vorüberzog und sie mit einem seltsam fremden Gruß zu streisen schien,

und es ihnen so ganz weihnachtlich zumute wurde, ba sagte die Alteste vorsichtig:

"Es könnte beinahe das Christeind gewesen sein."
"Was du nur immer hast!" sagte die Jüngere und war dabei froh, daß ihr die Schwester eine plausibele Erklärung für den Zustand ihrer Sinne unter den Fuß gegeben hatte; "natürlich war es das Christeind! Einem andern Kind hätten wir das Peitschen doch gar nicht gelassen."

"Welches war das Christkind?" fragte der Junge, der sich selbst noch nicht begriff. "Wenn ihr es gesehen habt, will ich es auch gesehen haben."
"Das auf dem Esel", sagten die beiden andern nun sehr bestimmt, da sie ihren Vorsprung fühlten.
"Das auf dem Esel? Ja!" sagte der Knabe.
"Wenn es nicht das Christkind gewesen wäre, hätte es ja auch das Peitschen gar nicht nehmen dürfen."

"Besonders hätten wir aber doch einem andern Rind das Peitschen gar nicht gelassen", sagte das zweite Mädchen wieder. "Und wir mußten es ihm doch lassen."

In diesen Worten fanden die Kinder eine volltommene Sicherheit und alle drei waren so gewiß, das Christind von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben, wie es gewiß war, daß sie die Kinder ihrer Mutter waren. Und dann kam ihnen immer wieder der wundersame Blick des schönen Knaben, der Gruß der hochgewachsenen Frau wie in einem verklärten Schein zurück und erfüllten sie mit einer geheimnisvollen Erregung. Die Morgenglocken von St. Baafs erklangen feierlich über ihnen und der Weihnachtstag mit seinen Wundern zog herauf. Die Kinder hatten den Christusknaben gesehen, und wer es ihnen bestritten hätte, den hätten sie mitleidig ausgelacht.

Da kam die Mutter. "Mutter, wir haben das Christkind gesehen", riesen sie alle drei. Aber es war ihnen gar nicht lieb, als ihre Mitteilung nicht recht versing, die Mutter vielmehr nur be-lustigt schien und sagte: "So? Da habt ihr was Rechtes gesehn! Und was wünscht sich nun jedes zu Weihnachten?"

Daß das Christeind das Peitschehen genommen hat, sagen wir jetzt besser nicht, dachten die drei und antworteten lieber auf die Frage ihrer Mutter. "Ich wünsche mir einen Kreisel und ein Peitschehen", sagte die Ülteste. "Und ich auch", sagte die Jüngere. "Und ich auch", der Junge.

"Wenn es am Abend nicht verkauft ist", erwiderte die Mutter und betrat den Stand. Die

Räufer drängten fich, der furze Sag brach an, die Lampen wurden gelöscht, und auch für die Rinder verschwanden die Greignisse des Morgens im Grau des Tageslichts und im Gesumme des geschäftigen Treibens auf dem großen Markt. Budem begann die Qual der Erwartung fie zu bewegen und zu erfüllen, ob denn für jedes am Albend ein Rreisel und ein Peitschehen übrig sein werde. Und dies alles beschäftigte sie zu sehr, als daß sie an anderes hatten denken mogen. Jedes= mal wenn ein Räufer herantrat und einen Rreisel oder ein Deitschehen verlangte, gab es in drei kleinen Bergen drei kleine Stiche, und wenn einer einen Rreisel mitsamt einem Peitschehen kaufte, waren die drei Stiche in den drei Herzen noch deutlicher fühlbar.

Alber ihre Qualen wurden immer größer und ihre Sesichter immer länger. Der hochgetürmte Hausen von Kreiseln nahm reißend ab und das dicke Bündel Peitschen wurde schmächtig und schmächtiger. Noch einmal schüttete die Magd einen Sack Kreisel auf den Tisch, und noch ein Bündel Peitschen wurde an der Ecke der Bude aufgehangen. Dann war der Vorrat erschöpft. Die Kinder merkten gar nicht, daß auch die Puppen weniger wurden und die Trommeln und die Glasröhren mit den steis

genden Männchen und die Spieldosen und die Bälle. Als der Tag vorüber war und die Stände überall geschlossen wurden, war in dem ihren alles ausverkauft. Nur drei Kreisel, die ganz allein aus der Fülle der Dinge übriggeblieben waren, lagen verlassen an der Stelle, wo der Hausen gewesen war. Aber kein Peitschehen mehr war da, sie anzutreiben, und so schienen sie völlig nutslos und überslüssig.

Die Mutter überblickte ihren Stand, freute sich des flotten Geschäfts und guten Erlöses, den ihr der Tag gebracht, und hatte die Kinder ganz vergessen. Jest bemerkte sie sie wieder, wie sie traurig dasassen und ihnen das Weinen nahe war.

"Nun? — Was ist?" fragte sie. Aber das war schon wie ein Stoß. Die Kinder brachen in helle Tränen aus und schnelle Perlchen rollten unaufshaltsam über ihre Kittel.

"Nun haben wir kein einziges Peitschehen," jammerten sie durcheinander; "was sollen uns jest die Rreisel!" Die Mutter rückte zwischen sie, wußte aber noch keinen Trost.

"Und das letzte Peitschen hat uns das Christkind auch noch weggenommen", klagte der Junge. "Das Christeind ——?" fragte die Mutter. In diesem Augenblick öffneten sich, langsam und weit, die Flügeltüren am Hauptportal von St. Baafs, was sonst nur bei den seierlichsten Geslegenheiten geschah; denn die Menschen gingen seitlich durch zwei kleine Pforten ein und aus. Die Flügeltüren öffneten sich, und heraus trat die übersirdische Frau, die in der Frühe die Kinder so seltssam gegrüßt hatte.

"Das ist sie, die mit dem Christfind war!" flüsterten die Kinder und krochen eng an ihre Mutter beran. Und mabrend alle vier kein Huge von der Gestalt verwenden konnten, schritt diese ruhig auf den leeren Verkaufsstand zu und der Weihnachtsschauer ging vor ihr her. Wieder wie am Morgen stockte den Kindern der Utem, wieder griffen sie nach einander, als mußten sie sich an etwas festhalten, und in einer sugen Bedrängnis der Herzen ergaben sie sich, daß ihnen etwas widerführe, was ihnen nie wieder in ihrem Leben widerfahren würde. Die Frau aber trug das Beitschehen in der Hand, das Jesus in der Frühe aus dem Bündel an der Ede der Bude herausgezogen hatte, reichte es mit einer un= nachahmlichen Bewegung der Mutter hin und (prach:

"Dies Peitschehen gehört wohl in diesen Stand." Darauf streifte sie Mutter und Kinder mit ihrem Gruß, wendete sich und trat, wie sie gekommen, in die große Kirchentur zuruck, deren Flügel sich hinter ihr schlossen.

Den Kindern war es eng und heiß und doch auch wieder weit und frei, und obzwar sie anfänglich etwas enttäuscht schienen wie über ein halbes Glück, ging ihnen doch bald der Sinn auf: daß sie nämlich nun gar kein Peitschehen hätten, weil es längst mit den andern verkauft worden wäre, wenn das Christkind ihnen nicht am Morgen dieses Tages eines weggenommen hätte. Da wurden ihre Augen hell und sie sahen einzander an.

Die Mutter küßte ihre Kinder. Wie auf Versabredung ergriff jedes einen der drei Kreisel, alle drei saßten das Peitschehen an, als ob es ein langer Spieß gewesen wäre, und so trugen sie ihre Sesschenke in einem glücklichen kleinen Triumphzug nach Hause.

Mit dem Peitschchen hatte es aber eine besondere Bewandtnis. Denn obgleich ein Peitschchen für drei Kreisel und drei Kinder reichlich wenig schien, so entstand doch nie ein Streit darum. Es wurde den Kindern wie zu einem Wahrzeichen, daß Menschen alles miteinander teilen können.

Geit jener Zeit geht in Flandern eine Redeweise. Wenn mehrere so recht miteinander einig sind, sagt man wohl von ihnen: Uch, die! die haben ein Peitschen miteinander.

## Inhalt

| Coelestina                        |   |     |
|-----------------------------------|---|-----|
| Eine Märchenlegende               |   | 5   |
| Sankt Georgs Stellverfreter       |   |     |
| Legende                           | ۰ | 69  |
| Weihnachtslegende vom Peitschchen |   |     |
| Drei Kindern erzählt              |   | 135 |











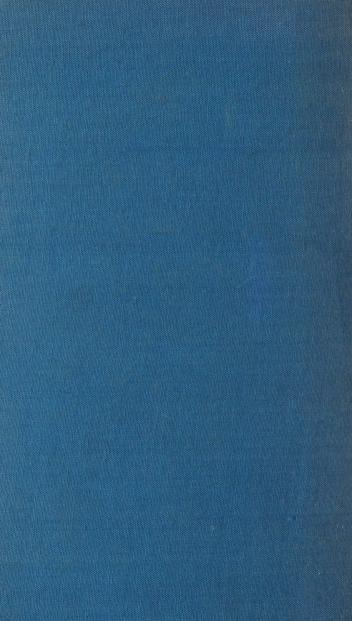